

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

1875 WIDENER LIBRARY
HX 1725 2

### HARVARD COLLEGE LIBRARY



FROM THE LIBRARY OF

### RODOLPHE REUSS

OF STRASSBURG



BOUGHT WITH THE BEQUEST OF

HERBERT DARLING FOSTER

A.M. 1892







Exlift. Bers heroner, 1874.

# Beitrag zur Geschichte

ber

# Stadt Villingen

mit befonderer Begiehung auf bie

## Wasserbelagerung im Jahr 1634

und

bie Drangsale, welche die badischen Amtsbezirke Billingen, Donaneschingen, Neustadt, Triberg, Hornberg, Haslach, und die würtembergischen Oberämter Rottweil, Oberndorf, Tuttlingen, Spaichingen, Sulz und Freudenstadt um diese Zeit zu erdulden hatten.

Aus Archiven und andern Quellen gufammengeftellt.

1854.

In Commission bei ber Sofbuchhandlung von Ludwig Schmibt in Donaueschingen.

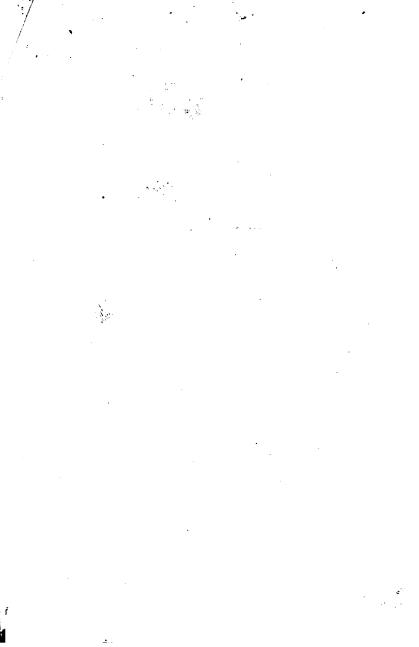

# Beitrag 3ur Geschichte

ber



mit befonderer Beziehung auf die

# Wasserbelagerung im Jahr 1634

unb

die Drangsale, welche die badischen Amtsbezirke Billingen, Donaueschingen, Neustadt, Triberg, Horn-berg, Haslach, und die würtembergischen Oberämter Rottweil, Oberndorf, Enttlingen, Spaichingen, Sulz und Frendenstadt um diese Zeit zu erdulden hatten.

Aus Archiven und andern Quellen gufammengeftellt.

1854.

In Commiffion bei ber hofbuchhandlung von Ludwig Schmibt in Donauefchingen.

Gen 1875.8.5

LARVARD COLLEGE LIBRARY FROM THE LIBRARY OF RODOLPHE REUSS THE BEQUEST OF HERBERT DARLING FOSTER NOVEMBER 9, 1928

Wer nicht ehrt und liebet Des Ehmals Contrefen, Deß Spiegel ift erdlindet Hur das, was tommt herbei; Er ist und trinkt und schlaft und wacht, Und hat er dann das Werk vollbracht, Begibt er sich zur ew'gen Ruh' In Jauselhemb und Kinderschuk.

Drud von Sacob Stabler in Ronftang.

## 3 nhalt.

| Borwort.                                             |
|------------------------------------------------------|
| Erster Abschnitt.                                    |
| Scit                                                 |
| Rurzer Bericht von ber Stadt                         |
| Zweiter Abschnitt.                                   |
| Besahung ber Stadt in den Jahren 1632 bis 1634       |
| Dritter Abfcnitt.                                    |
| Ereigniffe im Jahre 1632                             |
| Vierter Abschnitt.                                   |
| Creigniffe im Jahre 1633                             |
| Fünfter Abschnitt.                                   |
| Ereigniffe im Jahre 1634 4                           |
| Sechster Abschnitt.                                  |
| Greigniffe in ben Sahren 1703, 1704, 1744 und 1745 7 |
| Anhang.                                              |
| M                                                    |

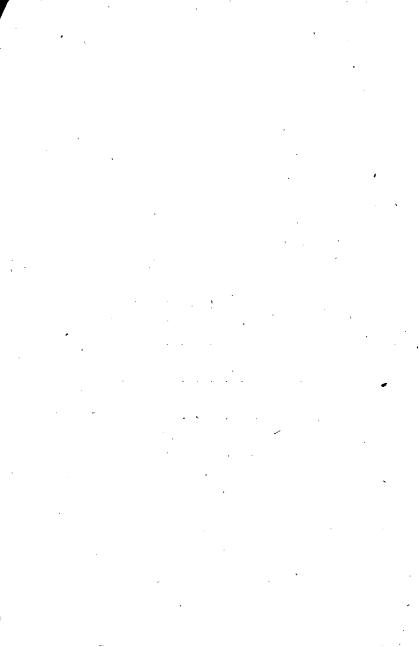

## Borwort.

Borliegendes Schriftchen mußte manche Metamorphose burchmachen, bevor es in seiner gegenwärtigen Gestalt an das Licht treten konnte. Doch war es nicht innerer Umbildungstrieb, der diese Berwandlungen herbei führte, sondern allein äußeres hinzuthun drängte den Keim zu seiner gegenwärtigen Gestaltung und verlieh ihm eine Korm, von der zu wünschen ist, daß sie die Lesbenskraft nicht verkümmern möge. Ursprünglich lag es nur in Absicht, die über die Wasserblagerung im Jahr 1634 noch vorshandenen Nachrichten zu sammeln und nach gehöriger Sichtung als Beilage zum nächsten Schulprogramm zu benügen. Mehrsfache Gründe schienen die Wahl dieses Stosses zu rechtsertigen. Bon den beiben ersten Belagerungen der Stadt im Jahr 1633 haben wir doppelte, gedruckte Beschreibungen von den Beitgenossen P. Ludwig Ungelehrt 1) und Dr. Joh. Bapt. Steiblin, 2)

<sup>1) &</sup>quot;Villinganæ Probitatis Deo et Imperatori constanter sidells ad Lydium probatio." Das ist : Summarischer Bericht über bie erste und zweite Belagerung. Gebruckt zu Costant 1634. Ungelehrt unterzeichnet sich in ben von ihm noch vorhandes nen Briesen immer mit: Unglert ober a Musis. Bergl. Quellens. II. 171.; Balchner, Gesch. v. Pfullendorf, 151.
2) Mercurius Villinganus. Das ist: Wahrhasse Relation 2c. 2c.

aber nichts über bie Bafferbelagerung, bie boch burch ben immer= bin mertwürdigen Erbbau im Brigthale, ben f. g. Schwebenbamm, auch beute noch bie Bigbegierbe eines jeben Borüberaebenben beansvrucht. Steiblin verheißt zwar im Schlugworte zu feinem Lydius Austr. auch eine Befchreibung biefer Belagerung, hat aber fein Bort nicht gehalten; überbies ichien bamals (Enbe 1850) auch von Gaiffers Tagbuchern feine Aufflärung zu erwarten, 3) ba Befannte, welche ben babier ab Sanben gefommenen Schreibkalenber biefes Abies noch gefchen haben wollten, irrthumlich behaupteten, berfelbe umfaffe gerade bas Jahr 1634. Noch weniger war auf Auskunft burch andere Druchverke gu Sichler, ber 50 Jahre fpater bie bewährte Standhaftigfeit ber Billinger weitläufig rühmt, alfo ber Beit nach wohl batte unterrichtet fein konnen, fertigt bie Wafferbelagerung furg bamit ab, bag er mit Bezugnahme auf ben ovalen Grundplan ber Stadt außert: "Dbrift Rauch (Rau) wollte biefes En raub verfoluden; nein, fagt horn, wir mochten baran verftiden, wir wollens fieben und bem En heiß machen, ich will bas Baffer überthun, bie Bfann, verfteb bas Wafferthamm, febt man noch. . 4) Berbert, ber mabrend ber Ausarbeitung feiner Gefdichte bes Schwarzwalbes mit bem Abte Anfelm bes Rlofters St. Georgen in gelehrtem Briefwechfel ftand, batte wohl auch über bie Bafferbelagerung Thatfachliches erfahren konnen, wenn ihm baran ge-

über die erste Belagerung. Freiburg 1634. Lydius Austrtacus. Das ist: Wahrhafte historische Relation 2c. xc. über die zweite Belagerung. Rottwell 1634. Ueber diese beiden Schristen sagt I. Jak. Moser in seiner Bibliotheca scriptorum de redus suevicis p. 69: "Der Auch Saisset aber allzu partheitsch für die Billinger." Durch Gaisser erfahren wir noch ben amilichen Charakter beider Schristen. Duellens. 11. 298.

<sup>3)</sup> Die zweite Abtheil. bes II. Banbes ber Quellensammlung für bab. Landsgesch. ift erft 1852 erschienen.

<sup>4)</sup> Mercurius Villinganus redivivus auct. Hieron. Sichler. Rottwell 1684.

legen gewesen wäre; so begnügt er fich aber, die betreffende Stelle aus dem ältern Rägelinskreuzbüchlein zu übertragen. Doch selbst im Kloster St. Georgen war nicht in allen Sphären in dieser Sache das nöthige Licht verbreitet. So läßt Bräuniger durch einen berühmten Schwimmer, der zur Nachtzeit hinausgeschwommen und die Schleußen eröffnet, der Stadt einige Hilfe zukommen, "5) und das ältere Rägelinskreuzbüchlein, 6) das ebenfalls aus den Quellen des Klosters schöpfen konnte, sagt hierüber: "Bei der Wasserbelagerung, da zwar der Fluß Brig die schon an den aus zwei in der Niederstraß lausenden Röhrenbrunen angesschwellet, ist durch gewaltsamen Durchbruch des aufgeworfesnen Dammes alles Feindliche in das höchste Unwesen gekommen."

Weit ausführlichere Berichte liefert bagegen die neuere Ausgabe des erwähnten Gnabenbuchleins. "Weil ber Feind mit all seinem Schießen, Feuern, Granatenwersen nichts ausrichten konnte, barum versuchte er bas letzte und verzweifelte Mittel, die Stadt zu bloquiren und unter Waffer zu setzen, in der Hoffnung, dassenige durch ein ander rächendes Element endlich zu erzwingen, was er bisher durch Gewalt des Feuers und seiner Studen nicht versmochte. Die Lage des Orts, das schöne Thal, und der mitten

<sup>5)</sup> Fons Danubii primus et naturalis, auct. Fr. Wilh. Breuniger, Vicar. Abbat. St. Georg. 1719. p. 385.

<sup>6)</sup> Ein Andachtebuch, das zur Berehrung bes Gnadenbildes "Rägelinstrenz" eigens geschrieben, und dem ein kurzer Abrif der Stadtstronts mit Aufzählung bewirfter Bunder beigegeben ist. Iwel Ausgaden sind von dieser Schrift im Umsanfe. Der Berefaster der älteren, jeht ziemlich seltenen Ausgade war, wie stad aus dem Inhalte ergibt, Pfarrrector in Villingen, was mit Beruckstigung des Drucksahres 1735 auf den damaligen Stadtpfarrer Benedist Schue, Bruder des gleichzeitigen Abies hier ronimus Schue, sührt. Die neuere, umgearbettete Ausgade hat Buchbinder Cassmit Sartori besorgt oder besorgen lassen. Sie ist ohne Jahrzahl, wurde aber, nach der Einleitung zu schließen, unter der Alleinherrschaft Joseph II., also 1780—1790 gedruckt.

im Thale reichlich fliegenbe Blug Brig fchien ihm febr bequem, fein feindliches Abfeben zu erreichen. Man warf baber einen großen Damm auf, und fewellte bas Waffer bergeftalten an, bag bie gange Begend baufig bamit angefüllt murbe. Der Unblick biefes raufchenben Elements war für unfere Stabt erbarmlich; je bober bas Baffer emporftieg, um fo tiefer (fo!) fcbienen bie Bemuther ber Belagerten zu finten. Guter Rath war bier bas Mit ben Waffen, bie unfere Mannschaft bisher fo flegreich geführt batte, fonnte man nichts auswirken; einer fo ausgesuchten Belagerungsform wirtsam zu begegnen, find aber gang befonbere Begenmittel ichlechterbinge nothwenbig. ftimmt aber biefe? - Laffe man unfere Bater bafur forgen. Was thun nun biefe? Sie füllten ein Bagden mit Quedfilber an, welches burch Jemand mittelft eines Schiffleins bis jum bochaufgethurmten Damm geführet, und fobann eroffnet werben follte. Man hatte aber zu felber Beit einen bes Tobes ichulbigen Denfchen in gefänglichem Berhaft, welchem man unter Begnabigung bes Lebens diefes auszuführen auftrug, und ber Ungluckliche un-Man richtet bas fleine terzog fich gang willig biefem Befehle. Fahrzeug forgfältigft ein, und ben 8. Berbftmonat murbe es zur Abfahrt beftimmt, und bei fpater Abenddammerung bem zweifelhaften Schiffer anvertraut. Er fleigt ein, flogt vom Lanbe und fahrt unter taufend Segen, ben ibm bie gange Stadt weinend gurief, zwischen Furcht und hoffnung mantend bavon. wirklich fommt unfer Schiffer, ohne vom Feinde bemerkt zu werben, bei feinem Biele an ; er halt ftill, öffnet bas Bagchen, fturgt felbes um, und febet mit welch gludlichem Erfolge! Das fchwerfluffige und por all andern Mineralien febr burchbringende Quedfilber machte alfo balb burch bas bicht aufgeworfene Damm eine Deffnung, Die burch bie Gewalt bes hochaufgeschwollenen Waffers immer vergrößert wurde, bis endlich ber Damm mitten entzwei borfte, und bas ungeftumme Element freien Durchzug gewann, und fofort mit entfenlichem Gemurmel ftromweis bavonrauschte. Den nachftfolgenden Tag verlief allmälig bas Waffer fammt bem Beinbe, und fo wurde biefer Tag für unfere Stadt ein Tag bes Sieges und ber Freude, beffen Gedachtnif man bis jest und immer noch bankbarft begehen wirb. • 7)

Dieses ift die Sage, welche heute noch ber Bolksmund aufs bewahrt, und ergänzend bas aufgestaute Wasser bis auf die Mitte bes Marktplates bringen läßt, wo noch vor wenigen Jahren die Statue des hl. Joh. v. Nepomuck aufgestellt war. 8)

Der Erfinder und Berbreiter diefer Mähre ist Buchbinder Sartori mit seinen Gehilfen. Pfarrer B. Schue weiß noch nichts davon; benn er sagt in seinem Borworte: "Da bereits ein Jahrhundert entzwischen besagten Belagerungsjahren von 1633 bis 1733 verstrichen, aller selbiger Zeit Innwohnerschaft Leben erloschen, und nun deren Sachen Gedächtniß selbsten auch will verschwinden; als sehnd die Histori, Wohl- und Gutthaten

<sup>7)</sup> Die Dankseste für die von der Bürgerschaft errungenen Siege wurden am 10. August 1714 durch den Stadtpfarrer J. Jak. Riegger wie solgt geregelt. 24. Jenner: Lobamt und Te Deum wegen Aushebung der ersten Belagerung; am ersten Sonntag im Wal: Lobamt und Te Deum wegen Abzugs Villars; 22. Juli: Lobamt und Te Deum wegen Aushebung der Belagerung durch Tallard; 4. August: Lobamt und Te Deum wegen errungenen Sieges im Sieppachthale; 8. September: Lobamt und Te Deum wegen abgeschlagener Bestürmung der Stadt; 9. September: Lobamt und Te Deum wegen Aushebung der Wasserbelagerung; 5. Oktober: Lobamt und Te Deum wegen ausgeshobener zweiter Belagerung. "Mit einem halben Felertag sollen diese Tage begangen werden."

<sup>8)</sup> Diese Statue bes hl. J. v. Nepomud, bes Schutpatrons ber öfterreichischen Erblande, erhielt die Stadt in Folge ihrer wackern Haltung während ber Belagerung durch Villars und Tallard, auf Jusicherung "ewiger Veneration" von dem österreichischen Botschafter in der Schweiz, Grafen Fr. Chrenreich v. Trautmannsdorf, im Jahre 1711 zum Geschenke. Sie ist von dem damaligen Bilbschnitzer und Lilenwirth Ishann Schupp zu Villingen angesertigt. Im Jahr 1833 versetzte der moderne Industriebetrieb dies Bildniss an den Gewerdskanal auf der Nordwestseite der Stadt.

beeber biefer Gnabenbilberen 9) nach all menschlichem Fleiß, emfigen Nachfuchen, auch bei alten Diennern Rachfragen, item auß alten gefdriebenen verschiebenen Stabtebroniten, vier gebructen Belagerungsbeschreibungen, 10) nit minder anberen gebrudten und geschriebenen Traftatlein'11) in Diefes flein Werflein compendirt und verfürzt gusammengetragen." Daß Schu e obiges Mabreben nur wegen Mangel an Glaubwurdigfeit nicht mitgetheilt baben follte, ift gar nicht mahricheinlich, fonft hatte er bie "vielen babenben Informationen, welche er ohne ber Stabt Nachtheil nit unter ben finftern und naffen Dlunfterboden mit fich zu nehmen getraute," 12) nicht mit ber Bemerfung begleitet: "Beboch follen alle inhaltene Sachen, Erzählungen, Geschichten und Bunder nit anderft als unter menfchlichem und hiftorifchen Glauben genommen, und von altem ber fo gebort und hinterlaffenen Berichtun= gen verftanben febn und werben." Bubem zeigen Gemalbe aus ben Jahren 1717 und 1772, welche bie Bafferbelagerung barftellen, noch feine Spur von bem Quedfilberichiffchen, wogegen basselbe auf bilblichen Darftellungen aus bem laufenden Jahrhundert gleich einer zweiten Arche auf ben Fluthen babingleitet.

Der gangliche Mangel gebruckter Nachrichten über ben Ber-Tauf biefer Belagerung und über bie Gefahr, ber babei bie Stabt burd bas aufgestaute Waffer ausgefest war, verftarften neben ber

12) Rach bamaliger Sitte murben bie Pfarrherren im Munfter be: graben.

<sup>9)</sup> Das Ragelinetrenz und ein Marienbild. Die Berehrung bes . Nagelinefreuzes warbe erft im 18. Jahrhunbert in Bang gebracht; früher war es die bl. Maria allein, ber die Stadt ihre Erhaltung verbantte.

<sup>10)</sup> Die oben angeführten Schriften von Un gelehrt und Steiblin. 1) hierher find wohl ju gablen: Billinger Mayen : Strauglein, Innebruct, 1643; Summa Adelitatis Villinganee; Brevis descriptio obsidionis Villinganæ tripticis. Facta a Br. Joann, Philippo Meyenberg, archigramateo Villingano; Theoger Gafilins Aufzeichnungen; Relation von ber verfuchten Ueberrumpelung ber Stabt Billingen anno 1688.

mabrebenhaften Umbullung biefer Borgange bie Begierbe nach Thatfachlichem, und verwiesen gunachft auf handschriftliche Queiben und bann ichlimmften Falls, wenn auch biefe fbarlich ober gar nicht fliegen follten, auf mathematifche Disciplinen. 18) Bleich ben gebruckten Quellenschriften wiffen aber auch die Stabtchronifen von biefer Belagerung wenig mehr als Name und Dauer; ja fetbit bie erften Griffe in die Archivaften waren ohne Erfola. Die Rathsprototolle enthalten gar nichts barüber, und bie Diffvenbucher von ben Sahren 1633 und 1634 find leiber ab Sanden getommen. Der fchagbarfte Fund murbe erft bei Durchmufterung fammilicher "Rriegsacten" gemacht, wobei bie "geheimen Brieffchaften \* 14) aus ihrem zufälligen ober abfichtlichen Berftede gu Tag famen. Durch biefes und anderes Material marb es nunmehr moalich, eine thatfachliche Beidreibung ber Wafferbelagebung zu liefern. Die vollendete Arbeit wurde jedoch bei Geite adeat, weil von beren Benütung ale Beilage jum Schulprogramm Umgang genommen werben mußte.

Ingwischen war vieses Unternehmen gur Kenntniß eines Gleinen Kreifes Bekannter gelangt, unter benen einige zu nach-

49 Es find vies Briefe ber hervorragendsten Kuhrer des katserlichen Heters: won Markgraf Wilhelm von Baben, Albrinsgen, Schauenburg, Ossa, Werth, König, Ascher, Reinach u. s.w. Diese Briefe sind von 1/4 bis 1 Zoll Breite auf 11/2 bis 21/2 Zoll Länge zusammengefalzt, und wurden in Baumrinde eingeklemmt durch Kundschafter in die Stadt ges

bracht.

<sup>13)</sup> Besonderes Interesse hat hier die Ansgade: wie find die Ueberresse bes Dammes wieder aufzuhäusen, damit die Stauung die möglich größte höhe erreicht, b. h. welche Vorm muß der Querschnitt des Dammes dei gegedenem Inhalte für die größte Widersandssähigkeit erhalten? Der Damm besteht durchweg aus Ackerede, und wird schon lange durch den Pflug bedaut. Sein jetziger Querschnitt ist von dem ursprünglichen wenig verschieden; was die Landwirthschaft entsernt hat, kann mit Berückssichtigung jener Stellen, die der Pflug nicht erreicht, leicht ers gänzt werden. Bgl. S. 55 Anmerk.

träglicher Beröffentlichung ber Arbeit auf bem Bege bet Gubfcription ermunterten. Der Berfuch scheiterte aber, und fo blieb Alles wiederum auf fich beruben, obgleich bie gur Beröffentlichung auf biefem Wege nothigen Beranberungen an Form und Inhalt bereits burchgeführt waren. Doch fvater machte fich endlich bie neue Anficht geltend, bag an Theilnahme mohl fein Mangel mare, wenn neben ber Bafferbelagerung auch ein Abrig ber übrigen Belagerungen und ber Urgeschichte ber Stabt in Ausficht geftellt wurde. Nicht ohne Bogern warb bies gulest gugefagt, boch babei ben Intereffenten felbit überlaffen, für bie nothigen Unterschriften zu forgen. Bei aller Dube gelang es aber biefen ebenfalls nicht, Die Drucktoften fur nur wenige Seiten aufzubringen, und fo mare alles gang nnterblieben, wenn nicht bie Stadtbeborbe, welche überdies in neuerer Beit für Erhaltung ber Archivalien manches gethan bat, gur Dedung ber Muslagen für ben Drud einen Beitrag bewilligt batte. Dankbar wirb bies bie Burgerschaft anerfennen.

Nach bem erweiterten Plane mußte nun die Arbeit wieder von vorne aufgegriffen, und nach Maßgabe ber vorhandenen Druckmittel durchgeführt werden. Manche Bedenken erhoben fich dabei über das Wehr und Weniger, und nicht minder läftig war es, die eine und andere Quellenschrift zum zweiten Mal aus der Ferne beziehen zu muffen. Dies erklärt auch, warum (übrigens sehr wenige Mal) eine abgeleitete Quelle benütt ift, wo doch früher die Hauptquelle zur hand gelegen hatte.

Die Regelung bes Umfanges bes Schriftchens nach ben vorhandenen Druckmitteln führte auch noch zur Ueberlegung, ob es rathsam sei, bem Romeins ein Blatchen zu gonnen, und nicht zweckmäßiger, statt mehr ober minder Wahrscheinlichem nur Thatsächliches aufzunehmen? Hierbei gab jedoch das Versprechen, wornach die Bürgerschaft bei Gelegenheit ber Wieberherstellung bes Bildnisses ihres vielgenannten ehemaligen Mitbürgers auch einige Nachricht über bessensberhältnisse zugesagt erhielt, ben Ausschlag. Die Aneinanderreihung ber zum Theil zweifelhaften Nachrichten aeschah mehr ber leichtern Uebersicht willen, als baß ihr befonderes Gewicht beigelegt wurde. Aufgenommen find biefe Nachrichten aber beshalb alle zusammen, bamit Brufung und andere Anordnung jederzeit frei ftebe.

Schließlich ift noch zu erwähnen, baß überall, wo bie ansgeführten gebruckten Quellen mit dem Texte nicht genau übereinstimmen, biesem bie Archivacten zu Grund gelegt find. Sie und da ift zwar auf diese Abweichung selbst hingewiesen, in den meisten Fällen aber nicht. Zene Leser, welche die Quellen vergleichen, werden sich obnedies zurecht finden, und die übrigen kummern sich wohl wenig um berartige Erörterungen.

Billingen, Enbe December 1853.

R. Shleicher.

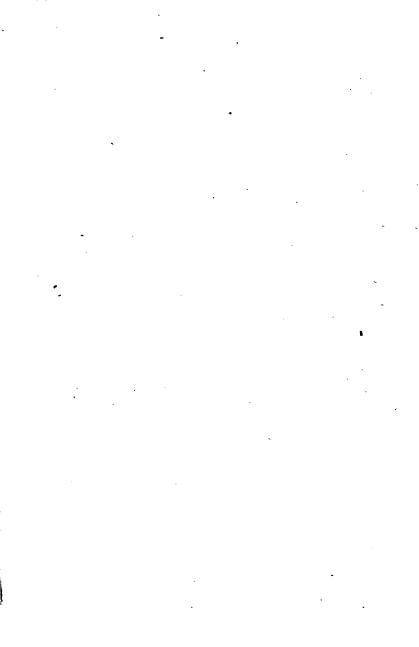

### Besentliche Berbefferungen.

Seite 28 Anmerk. ift ftatt "Malchenfelb", "Melchawies": Walchenfeld, Welchawies, unb
" 82, Zeile 2 v. u. ftatt "worben": werben zu lefen.

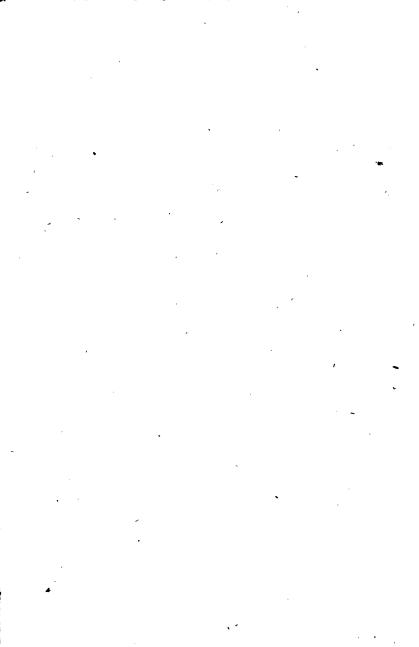

### Erster Abschnitt.

### Kurzer Bericht von der Stadt.

Die Stadt Billingen liegt am Fuse bes Schwarzwaldes,  $48^{\circ}$  3' 12" nördl. Br. und  $6^{\circ}$  8' 6" öftl. Lg. von Paris, 2354 bab. Fuß über bem Meeresspiegel. Die mittlere Jahrestemperatur beträgt  $5,71^{\circ}$  R. 1) Billingen hat gegenwärtig eine Gemarkung von  $18529^{\circ}/_{2}$  bab. Morgen und zählt 871 Häuser mit 4000 Einwohnern.

Der Grundplan der Stadt bildet eine Art Oval, das durch zwei geradlinige Hauptstraßen, wovon die eine von Often nach Westen zieht, die andere aber mit ihrem Nordende um 16° 50' westlich vom Meridiane abweicht, fast in vier gleiche Theile zerlegt wird. Die Gassen sind mit weniger Ausnahme den hauptsfraßen gleichlaufend, und theilen die Stadtviertel in schickliche

<sup>1)</sup> Steiblin fagt im Merc. VIII. Billingen "ligt sonsten inn eisnem Landt, da auffer Thanzapsten, Schlehen und Hagenbuten, wenig Obst wächset, aber ein gutes Korn." Lettere Angabe ist richtig; dagegen hat erstere die Erfahrung wider sich, obgleich sie durch die gegenwärtige Kahlseit der Gewanne bestätigt zu werden scheint. Noch im Ansange dieses Jahrhunderts zierten zahlreiche Fruchtbaumgruppen viele Gelände der Gemarkung, und gleiches war im 16. und 18. Jahrhundert der Fall, wo sogar die Obstdäume in der nächsten Umgebung der Stadt umgehauen werden nutzten, um dieselbe gegen die Keinde besserbeitigen zu können.

Die Ginfaffung ber Stadt bestand und be-Unterabtheilungen. ftebt zum Theil jest noch aus boppelten Mauern und Graben mit einem bazwischen liegenben Walle. Mur an ben Enben ber Sauptstragen befanden fich ehemals Gingange, bie überbaut mit ftarfen Thurmen und Runbelen vier widerftanbefähige Thore In ber Klucht ber inneren Umfangemauer erhoben fich bie maffigen Feftungsthurme; bie außere Maner, welche zugleich als Bruftwehr bes Balles biente, trug gabireiche aus Stein erbaute Bachtthurmchen, und beibe Mauern waren mit Runbelen verseben; jeboch nicht in ber Babl, bag baburch bie Rurtinen in ibrer gangen Ausbehnung batten beftrichen und vertheibigt werben tonnen. Auch innerhalb ber Stadt waren allenthalben ftarfe Thurme mit hervorfpringenben Eden gur Strafenvertheibigung auferbaut. Nebenbei umfcblogen bie Umfaffungemauern gu Bertheibigungezweden noch ein geräumiges Beughaus, eine Bulvermuble 2) nebft zwei Mahlmublen mit Bafferfraft, und ber Noth, welche burch feindliche Ableitung bes Mugmaffere berbeigeführt werden fonnte, war burch Tretmublen vorgebeugt.

Außerhalb der Stadt liegen auf Schusweite mehrere Anshöhen. Längs dem Abhange der öftlich gelegenen erstreckte sich ber ehemalige Flecken Villingen. Das Nordende hiervon bile dete Nordstetten. Dieses kommt schon im Jahre 760 in einer St. Galler Urkunde vor, wenn darunter nicht Nordstetten bei Horb zu verstehen ist. Bueiselsfrei erscheint es aber in einer Urkunde des nämlichen Kloskers, welche im Jahr 764 zu Weislerspach ausgestellt ist. 4) Villingen kommt das erste Mal in einer Urkunde Kaisers Ludwig des Frommen vom Jahr 817 vor, 5) worin 47 Hospüter, welche dem Klosker St. Gallen ges

<sup>2)</sup> Begreistich wurde biefe nur benut, wenn bie außerhalb gelegene wegen ber Rabe bes Feinbes nicht juganglich war.

<sup>3)</sup> Neugart, Cod. dipl. 1. 36. 4) Stälin, Wirt. Gesch. 1. 381.

<sup>5)</sup> Herrgott, Gen. Habsb. II. 18.

hörten, von den Abgaben, die davon den Grafen (Justizbeamsten) zu entrichten waren, freigesprochen werden. Villingen stand bamals noch unter der kaiserlichen Kammer, und lag in dem Gerichtssprengel eines Herrn Ruadhard. 6) Am Schlusse des 10. Jahrhunderts gehörte Villingen einem Grafen Berthold. Diesser Berthold ist der Zeit nach Graf Bezelin 7) von Villingen, der Bater Berthold I. von Zähringen, des obersten Gliedes der seithem ununterbrochenen Stammfolge unseres erhabenen Regentenhauses. Auf Berwendung Herzogs Hermann von Schwaben erhielt Bezelin von Kaiser Otto III. für Villingen im Jahre 999 Markt= Münz= und Zollrechte 8), und unter den Nachsommen Berthold I. ward dann der Markisteden Villingen zur Stadt erhoben, nach alten Angaben unter Berthold III. im Jahr 1119. 9) Billingen erhielt wie Freiburg eine Ver=

7) Berchtolt, verfleinert: Berchgilo, Begilo.

<sup>\*)</sup> In ministerio Hhuadharii (Hruadharii) comitis ad Teiningas (Dainingas, Thuningen?)

befinden fich im villinger Archiv zwei Facsimile, wovon das eine ein Vidimus ist; das Original liegt im Landesarchive zu Karlstruhe. Beide Facsimile stimmen aber weder unter sich überein, noch mit Schöpflins Abbruck (Hist. Z. Bad. V. 11) und eben so wenig mit dem Originale (bei Dümge, Reg. Bad. pag. 97, pro. 37.)

<sup>9)</sup> In das Jahr 1119 verlegen alle alten Stadtchronifen und auch ein altes Manuscript aus St. Peter die Gründung der Stadt. Eine alte Freiburger Inschrift sagt: anno milleno centeno declmo duodeno conditum est Fridurgum a comitidus de Zaringen, et post septem Villinga. Nach neuern Erhebungen gründete aber schon Berthold II. zu Freiburg ein städtisches Gemeinwesen, das dann besonders durch Conrad, der noch bet Ledzeiten seines ältern Bruders, Berthold III., die Gegend von Freiburg als locus sul proprii juris zugetheilt erhalten hatte, seiner Bollendung entgegengeführt wurde. (Bertholdus de Zaringen dux) praeterito anno (1091) in proprio allodio Fridurg civitatem initiavit. Annal. Argentinens. Stäslin II. 286.

fassung gleich jener für die Stadt Köln. 10) Nach dem Tode bes kinderlosen Berthold V. († 1218) hatte nach Abstinden der übrigen Erben bessen Schwester Agnes, Gemalin Egino's des Bürtigen 11), eines Grafen von Urach, Anwartschaft auf den Besty von Villingen. Doch kam es darüber zum Kampse mit Kaiser Friedrich II., der die Stadt als Reichslehen an sich ziehen wollte. Nach mehrwöchentlicher Fehde wurde jedoch in Ulm ein Vergleich abgeschlossen, worin Egino den Besty von Villingen vorläusig zugesichert erhielt.

Bei ber Theilung bes Urach'schen Erbes (um 1236) kam Billingen mit Haslach und andern in ber Baar und auf bem Schwarzwald gelegenen Besthungen an Geinrich, den Enkel Egino's bes Bärtigen und Stammvater bes jest noch blühenben fürstenbergischen Hauses. Willingen erfreute sich der besondern Zuneigung seines neuen Herrn. De einrich stiftete die Iohannietercommende 1257, das Franziskanerkloster 1267, und erbaute das Münster. 12) Seine freundlichen Beziehungen zu Kaifer Rubolph befreiten die Stadt auch von fremdem Gerichtszwange 13), und schlichteten endlich den unerquicklichen Streit über die Art des Bestisthums, von Villingen dahin, daß heinzrich die Stadt zu Erblehen übertragen erhielt. Graf heinrich stadt im Jahre 1284 und ward im Münster zu Villingen besgraben.

Much Beinrichs Gemalin, Ugnes, war ber Stadt mit

<sup>10)</sup> Die ältefte Berfaffungeurfunde ber Stadt Freiburg ift vom Jahre 1120.

<sup>11)</sup> Diese Grafin Agnes von Urach ift die Stifterin bes ehemaligen Frauenflosters "Sammlung", 1236. Archivakten. Neugart, Cod. dipl. II, 169.

<sup>12)</sup> Munch, Gefch. v. Fürftenb. I. 282.

<sup>13)</sup> Urk. Dat. in castris apud Marhegge XIV. cal. Sept Ind. VI. 1278.

befonderm Bohlmollen zugethan, und bethätigte ihr gottesfürchtiges Gemuth burch mehrere fromme Stiftungen. 14)

Rach Beinrichs Binfcheiben verglichen fich feine Gobne. Briedrich, Egon, Conrab und Gebhard mit ber Stadt über bie gegenseitigen Gerechtsame, wobei unter anberm fefigeftellt murbe: 1) Rur ein Graf folle Berr ber Stabt fein, und weber in noch außerhalb berfelben eine Befte bauen; 2) biefem folle man nicht mehr ale 40 Mart Silber Steuer und von jeber burgerlichen Gofftatt nur einen Schilling Pfenning geben; 3) bas Schultheißengmt folle immer einem Burger, ben bie Stabt ermablt, vom Grafen verlieben werben; 4) Bergeben ber Burger follen nur nach Urtheil ber Burgerschaft und nach ben Stabts rechten bestraft werben, 15) Bon ben beiben alteften Brubern Friedrich und Egon erhielt ber lettere bie Stadt Billingen mit ber Berrichaft Baslach; bie beiben jungern Conrab und Gebhard widmeten fich bem geiftlichen Stande, wurden hinter einander Pfarrherren zu Billingen, und verwendeten ihren Erbantheil zu frommen Stiftungen, wobei auch die Stadt reichlich bedacht warb.

Egon bestätigte ber Stadt ihre Freiheiten 16), und war gleich seinem Bater, nachdem einige Zwistigkeiten 17) burch Ber-

<sup>14)</sup> Bon Heinrich und seiner Gemalin wird im Munster noch ein goldener, mit Geelsteinen verzierter Kelch aufbewahrt, den die Ricche vielleicht in Folge der Wehrthaftmachung der jungen Grasen, die Kaiscr Audolph im Jahr 1280 (Gerbert, Hist. n. s. 11. 26.) oder 1282 (Crusius-Moser, II. 853) bei Auswesenheit eines zahlreichen Abels im Munster vollzog, erhalten hat. Der Fuß des Kelches trägt die Schrift: ICH. KENLECH. BIN. GEIBEN. DVRCH. GRAVE. H. VON. FIVSTENBERG. VND. DVRCH. ANGNESEN. SIN. WIP. VND. DVRCH. JR KINDE. SIBENIV. †. Münch gibt diese Schrift nicht ganz diplomatisch getreu. (Gesch. d. Hauses Fürstenberg I. 284.)
15) Urk. d. d. Billingen an St. Gallen Tag 1284.

<sup>16)</sup> Urf. d. d. Billingen an St. Bartholoma 1286.
17) Fidler, f. Gesch. b. Hause Fürstenb. p. 7.

mittelung Kaifer Rubolphs beigelegt <sup>18</sup>), ber Stadt ein milber Gerr und großer Wohlthater. <sup>19</sup>) Unter anderm schenkte er bem von feiner Mutter, Gräfin Agnes, gestifteten Armenspital ben Blat, worauf berfelbe erbaut war. <sup>20</sup>)

Minber erfreulich gestalteten sich bagegen bie Beziehungen zwischen Stadt und Gerrschaft nach dem Tode Egons 1324. Zwei seiner Sohne, Sans und Gog (Gottfried), die fich in das väterliche Erbe theilen sollten, genehmigten zwar ansangs ber Stadt ihre Breiheiten, versprachen auch eidlich, binnen zwei Jahren der Stadt nur einen Gerrn zu geben 21), regelten gemeinschaftlich die Wahlen und Rechte der Bürgermeister, Richter und Junftmeister 22), und gelobten noch, daß wer immer von beiben Gerr ber Stadt werden sollte, dieser der Stadt Rechte neu

<sup>18)</sup> Urf. d. d. Altenburg VI. Id. Novembris 1290.

<sup>19)</sup> Urf. d. d. Bill. am Donnerstag vor Magbalena 1290,

<sup>20)</sup> Urf. d. an. 1288. Ind. I. Gerbert verlegt biefe Schenfung irrig auf bae Jahr 1282 (Hist. n. s. II. 25.) Der Spitalbau in ben Jahren 1280 bie 1287 macht bie Sage, wornach bie Stadt im Jahr 1270 (Baber, bab. Lbegfch. 201) ober 1271 (Rolb, Ler. Art. Bill.) ober 1272 (Onbichrftl. Quellen) burch eine feurige Rugel (Merolith) entgunbet, und bis auf wenige Gebaube, worunter auch ber Spital, gang abgebrannt fein foll, mindeftene ber Beit nach fehr zweifelhaft. nahme, es habe fruher ichon ein Spitalgebaube bestanden, hat ben Umftand wiber fich, bag feine ber vorhandenen Stiftungen über bas Jahr 1280 hinaufreicht. Auch ftimmen bie Angaben über bie von ber Flamme verschonten Gebaube nicht überein; nach Gerbert (H. n. s. il. 26.) fonnte man ichließen, baß Spital und Munfter mitverbrannt feien. Am letteren finben fich wirklich auf der Nordseite bes Mittelfchiffes unverkennbare Branbfpuren, bie aber bei ben fparfamen Nachrichten von bieser Rirche über die Beit feinen Aufschluß zu geben vermögen.

<sup>21)</sup> Urf. d. d. Bill. am nächsten Gutentag (Montag) vor Pfingften 1324.

<sup>22)</sup> Urf. d. d. Bill. an bem nachsten Freitag nach St. Mifolaus 1324.

verburgen muffe 28); boch geriethen sie nichts besto weniger gar balb unter sich und mit ihren Bettern wegen des Besiges von Willingen in verdrießliche Sändel, wobei die der Stadt zugesicherten Rechte wenig gewahrt blieben. Diesen Sader zu schlichten, machte endlich ihr Better Gebhard, Bfarrherr zu Billingen und Domherr zu Konstanz, den vermittelnden Vorschlag eines Lossausses der Stadt von ihrer Herrschaft, der dann auch um die angebliche. Summe von 41000 Pfund Seller zu Stande kam, und Billingen von fürstenbergischen Ansprüchen befreite 1326.24)

Weil aber die Stadt nicht selbstständig bleiben wollte, und auch wegen Aufbringung der Loskaufssumme in Verlegenheit war, so begab sie sich freiwillig unter den Schutz Desterreichs, und hulbigte nach erhaltener Zusicherung der Unverletzlichkeit der ihr durch Urkunden vom Jahre 1278 bis 1324 verbürgten Rechte und Vreiheiten 25) um die Mitte Juni 1326 dem Herzog Albrecht das erste Mal. Bald darauf wurden dann auch die Herzoge Otto und Albrecht von Kaiser Ludwig dem Baier mit Vils

<sup>23)</sup> Urf. d. d. Vill. am nächsten Samstag nach St. Nikolaus 1324.

24) Ueber bieses Loskaussgeschäft hat der Zeitgenosse Joannes Vitoduranus manches Irrthimliche verbreitet. Ebenso macht auch Münch (Gesch. v. Kurstenberg I, 336) der Stadt unbegründete Borwürfe. Zur Abwehr wird es an einem andern Orte noch Gelegenheit geben. Für jest mag genügen, daß Herzog Albrecht der Stadt 1000 Mark Silber "geliehen", (Urf. d. d. Ensscheim am Dienstag vor St. Nikolaustag 1326) und diese noch im Jahr 1329 an die Grasen 400 Mark schulbete, wovon aus St. Martinstag genannten Jahres 340 Mark abgetragen und die übrigen 60 Wark auf die nächste Kastnacht zu entrichten versprochen wurden. Für richtige Zahlung dieses Kestes stellte die Stadt noch vier Bürgen, nämlich: Hans von Almen dehoff von Tannheim. (Urk. d. d. Vill. am St. Thomastag 1329.)

<sup>25)</sup> Urf. d. d. Bill. an bem 8. Tag por St. Johannes Abend 1326.

lingen wirklich belehnt, 26) und ber Stabt ihre Freiheiten aufs

Meue zugefichert. 27)

Bon nun an blieb Billingen Jahrhunderte bei dem hanfe Defterreich. Der geldarme Kaiser Sigismund wollte zwar die Stadt mit andern öfferreichischen Städten, <sup>28</sup>) nachdem er den Herzog von Aprol, Friedrich mit der leeren Tasche, in die Acht und aller seiner Güter und Herrschaften verlurkig erklärt hatte, zun unmittelbaren Reichsstadt machen; <sup>29</sup>) allein Billingen blieb, obgleich es diese "Gnade" mit 2000 fl. rh. bezahlen mußte, <sup>38</sup>) doch bei Herzog Friedrich freiwillig, da es im Restitutionsebitte ausdrücklich vorbehalten war, dem Kaiser und dem Reiche verbindlich zu bleiben dder nicht. <sup>31</sup>) Herzog Friedrich erneuerte deshalb "als ein Erkenner empfangener Gutthat den genannten von Willingen und allen ihren Erben" die herkömmlichen Rechte und Privilegien, und versprach noch weitere Erkenntlichkeit. <sup>32</sup>)

Die von hier ab viel und hochbelobte Anhanglichkeit ber Stadt Billingen an das haus Defterreich bemahrte fich auch im Bauernkrieg 38), und follte im 30fahrigen Kriege noch "bie Feuer-

und Wafferprobe" erftehen.

28) Schloffer, Weltgich. IX. 164.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Adlzreutter, Hist. Bav. II. 44.

Urf. d. d. Nurnberg am Dienstag nach St. Urbanstag 1331 und d. Aavensburg am Freitag nach ber Auffahrt 1332.

<sup>29)</sup> Urf. d. d. Konftang, am nachften Donnerstag nach St. Wrich 1417.

<sup>30)</sup> Ontitung d. d. Konftanz am nachften Donnerstag nach Maria himmelfaget 1417.

<sup>31)</sup> Kreuter, Gefch. b. vorberoft. St. II. 184.
32) Urf. d. d. Breifach an St. Ulrichstag 1418.

<sup>33)</sup> Begen ber wackern Haltung ber Billinger im Bauernfrieg wurde burch Konig Ferbinanb bas Stadtwappen in zwei Felber, ein blanes und weißes getheilt, und mit helm und Pfauenschweif geziert. Urf. d. d. Augeburg, 10. August 1530.

### Bweiter Abschnitt.

### Besakung der Stadt in den Jahren 1632 bis 1634.

Bor bem Spatjahre 1632 hatte Billingen keine ftanbige Befahung; die Burger mit ben Bauern ber Dependenzorte waren es allein, die fich in Kriegsfällen für die Stadt zur Wehr ftellten. Nach bem Musterbuche vom Jahr 1632 beftand diese Streitkraft aus 188 Doppelfolbnern ober Bikenieren 1), 478 Rustetieren und 40 "Mann bei ben Studen." Siezu stellte die Stadt, und zwar:

|                   | T | doppelföld | Mustetiere |    |
|-------------------|---|------------|------------|----|
| bie Wirthegunft   |   | 14         | _          | 16 |
| bie Metgerzunft   | - | 8          | -          | 24 |
| bie Backergunft   | _ | 8          | -          | 44 |
| bie Schufterzunft | - | 4          | _          | 12 |
| bie Gerbergunft   | _ | 14         | · 🕳        | 32 |
| bie Schmiedzunft  | - | 16         | -          | 60 |
| ble Krämerzunft   | - | 15         | -          | 36 |
| die Webergunft    | - | 12         | -          | 24 |

<sup>1)</sup> Die Pikeniere trugen Harnische und Pickelhauben, und erhielten boppelten Sold. Bon ben Pickelhauben bieser Doppeksöldner zeigt sich noch hie und ba eine in — ber Fastnacht! —

|          |                  |                | Doppelfold | Mustetiere |    |
|----------|------------------|----------------|------------|------------|----|
|          | bie Bauleutzunft | -              | 48         | -          | 48 |
| ferner : | Unterfürnach     | -              | 8          | _          | 40 |
| ·        | Klengen          | -              | 8          | , =        | 40 |
|          | Grüningen        | _              | . 8        | -          | 12 |
|          | Ueberauchen      | · <del>-</del> | 3          | -          | 18 |
|          | Riedheim         | _              | 4          | -          | 20 |
|          | Marbach          | -              | 6          | _          | 32 |
|          | Pfaffenweiler 2) | _              | 12         | _          | 20 |

Die Maunschaft war in 15 Korporalschaften abgetheilt, wovon sich bei Alarmirung ber Stadt an jedem Thore vier, je zwei rechts und links, auf dem Walle aufzustells hatten. Die hinterfäße, beren es damals 25 waren, hatten die Weisung, sich in den Straßen der Stadt zu vertheilen, "um die feurigen Rugeln, so in die Stadt fahren, mit nassen Kuh- und Ochsenhäuten zu tödten."

Bon ber Manuschaft "bei ben Stucken" waren angewiesen: auf das St. Georgen oder obere Thor – 4 Mann auf das St. Iohann oder Bickenthor – 3 " auf des Kaisers Thürmlein 3) – – 3 " auf das St. Wendel oder niedere Thor – 3 " auf den St. Michaels Thurm – – 8 " auf das St. Francisci oder Riedthor – 8 " auf das Kundel beim obern Thor – 4 " auf das Rundel in der Gerbergasse – 3 " auf das Rundel bei der Sammlung – 4 "

An größerm Geschüt befaß bie Stadt um biese Beit: 2 Schlangen, 1 Quartierschlange, 2 Schlänglein, 3 Falten, 2 Falkaunen, 4 Falkonette, 8 Scharfetindlein, 15 eiserne und

<sup>2)</sup> Wie Bofe Norbstetten und Bodenhaufen gaplten gur Stadt, und find beshalb nirgends befonbere aufgeführt.

<sup>3)</sup> Diefer Thurm, auf ber Suboftfeite ber Stabt, wechselt mit feinen Bewohnern ben Namen und heißt jest Schnabelethurm.

messingene Stude, 2 Felbstude, 56 Doppelhaken, 3 hagelstude und 8 Feuerboller. 4)

Am 7. November 1632 ruckte Obriftlieutenant hans Wernher Afcher mit seinem Freisahnen, 520 Mann ftark, theils Jusanterie, theils Cavalerie, in die Stadt. Die geringere Bahl der Reiter vermehrte Afcher sogleich durch die ledigen Burgersssöhne, und ergänzte sie allmälig durch Werbung bis zu einer Compagnie, welche nachber von der Erzherzogin Claudia Feslicitas in Dienst aufgenommen wurde. 5) Commandant der Reiterei war "Kapitainlientenant" Simon Thanner.

Am 3. Mai 1633 marschirte Afcher mit einem Theile seiner Mannschaft wieder ab, und hinterließ ber Stadt seinen Hauptmann Alexander Starklin als Commandanten mit 218 gemeinen Knechten. 6) Starklin verblieb bis zum 11. December 1633, wo er abgeforbert und hauptmann hans Jakob

<sup>4)</sup> Gaiffer sah am 10. Marz 1632 nur 25 Geschitze auf Lafetten im Zeughause. (Duellens. II. 205) Am 21. Dezember 1632 wurden aber von Mistelbrunn 2 Stücke, und am 22, beffelben Monats 31 Stuck (und Doppelhaken?) eben baher in die Stadt gebracht. (Meyenberg, Diarlum) Andere sürstenbergische Geschitze wurden versteckt, damit sie den Burtembergern nicht in die Hand fallen sollten. Bon diesen grub Bueisschliebung und hen Marz 1633 auf dem Wartenberg, bei Histogen, Mundelsingen, Mistelbrunn und hausen im Kinzigthal aus der Erde und den Dunghausen: 3 metallene Stücke mit Laseten, 7 metallene Stücke ohne Kafetten, 1 fleiner Feuermörsel, 9 Doppelhaken, 16 Bicken, 3 Schlachtschwerter, 2 Fässer eiserne Kugeln, und sührte sie in das Villinger Zeughaus. (Archivatten, Duellens. II. 248.) Wegen Rückgabe dieses Kriegesmaterials entstand ein Prozes, der noch im Jahr 1671 andauerte, ohne, wie es scheint, zu Gunsken Fürstenbergs enden zu wollen; wenigstens waren im genannten Jahre die Geschützen auch nicht zurückgegeben (Archivatten.)

<sup>5)</sup> Schrbn. Marfgr. Bilbelm von Baben, d. d. Breifach 21. April 1633.

<sup>6)</sup> Der besatungsfeindliche Menen berg fagt: es waren "mehrentheils liechtbuten und schlecht gfind" gewesen.

Buetschlin mit 100 Mann zum Commanbanten ers nannt wurde. Buetschlin war mit Afch er abgezogen, bann aber am 26. Juni 1633 wieder mit seinen Officieren und 50 Knechten in Billingen angekommen. Er wollte einen Mufterplat errichten; die Unsicherheit der Straffen hinderte aber seinen Rudzug. 7)

Den 19. Juni 1633 kam auch Simon Thanner, ber ebenfalls mit Afcher abgezogen war, mit 12 chargirten und 49 gemeinen Reitern wieder in die Stadt, und verblieb bis am 11. December 1633. Seine Mannschaft vermehrte sich von Monat zu Monat, und bestand zulest aus 110 gemeinen Reitern. 8)

Am 24. Vebruar 1634 ward Buet fchlin, ber schon seit bem 26. Januar 1634 bas Commando an Hans Alban Reusscher stillschweigend abgetreten hatte <sup>9</sup>), abberusen, und Reusscher führte von da ab das Commando bis zum letten Juli 1635. Seine Mannschaft bestand anfangs aus 200 Knechten und einigen Reitern. Hierzu kam am 22. März 1634 auf Befehl Aschers Simon Thanner wieder mit einigen Pferden zur Verstärfung, und am 8. April 1634 rückte auch Binder, der am 16. Februar 1634 mit seiner Mannschaft weggegangen war <sup>10</sup>), wieder mit etwa 30 Reitern in die Stadt ein. <sup>11</sup>)

Mit ber Reiterei warb auch das Fugvolk inzwischen burch etwa 150 Mann, theils Deutsche, theils Italiener, aus bem Regimente bes Obriften Ascanlo von Ichtersheim verftarkt,

<sup>7)</sup> Archivaften, Quellenf. 11, 264.

<sup>8)</sup> Archivaften. Benn Steiblin, (Lydius Austr. 16,) Ende Juni 1633, 200 zu Pferd zählt, fo find babei Burger und Bauern mit inbegriffen.

<sup>9)</sup> Quellenf. II, 299.

<sup>16)</sup> Archivacten. Quellenf. 11. 301.

<sup>11)</sup> Duellenf. 11. 305.

welche von ben fturmenben Schweben aus Freiburg vertrieben, ihren Ruckzug über ben Schwarzwald genommen hatten, und am 8. und 12. April 1634 in Billingen eingerückt waren. 12) Hiezu kam dann am 23. Juni 1634 noch einige Mannschaft, welche sich aus einem Scharmügel auf dem Schwarzwald nach Billingen retirirt hatte. 13)

So blieb die Besatung bis am 10. September 1634, von wo ab fie größtentheils nach Rottweil und in würtembergische Ortschaften verlegt wurde. 14) Schon in den ersten Monaten 1634 hatte sich der Magistrat mehrsach wegen der Schwierigkeit des Unterhaltes der Mannschaft beschwert, und um Erleichterung gebeten. Diese ward ihm wohl versprochen, konnte aber wegen der Unsicherheit der Wege nicht ausgeführt werden. 15) Doch verstummten diese Klagen bald, als sich der Feind täglich in immer größerer Anzahl in der Umgebung der Stadt ansammelte, und eine nene Belagerung in Aussicht ftand.

Unter ber Besagung ber Stadt zeichnete fich vor Allen aus ber ritterliche hans Wernher Afcher von Buningen, Obriftlieustenant bes Erzherzogs Leopold, Ritter bes goldenen Sporns und Burgvogt von Breifach. Seiner großen Tapferkeit und Umficht, seiner unermüdlichen Thätigkeit und Fürsorge, nicht allein wähsend der Anwesenheit, sondern auch noch nach dem Wegzuge, vers

<sup>12)</sup> Schreiben b. Obrst. Ascanio d. d. Breisach, 10. April 1634. Quellens. II. 804.

<sup>13)</sup> Onellenf. II. 310.

<sup>24)</sup> Archivacten. Truppen, bie fich nur vorübergebend in ber Stadt aufgehalten hatten, blieben hier unberücklichtigt, ober finden theils weis später Erlebigung.

<sup>15)</sup> Schron. Markgrafs Bilhelm v. Bab. d. d. Breisach, 15. Mai 1634, und bes Obrst. Ascher, d. d. Breisach, 25. Mai 1634. Letteres Schreiben unterzeichnete Ascher mit ber linten Hand, "weil ihm gesten ein ziemlich Bein aus bem Arm geschnitten." Er war nämlich Ende Februar 1634 bet der Belagerung von Kastelberg am rechten Arme schwer verwundet worden. Duellens, II. 302.

bankte die Stadt vorzugsweise ihre Errettung. Mit Anerkennung seiner Berbienfte um die Stadt ernannte ihn auch gleich nach der ersten Belagerung die Erzherzogin Claudia Felicitas zum Obriften 16), und noch heute muß man wünschen, daß sich die

Stadt felbft ebenfalls bantbar gezeigt hatte.

Nach Afcher ift wegen feiner perfonlichen Tapferkeit zunächft ber Quartiermeister Conrad Digaffer zu nennen; bann
unter ben Offizieren sind neben ben jeweiligen Commandanten Alexander Stärklin, Hans Jakob Buetschlin, und hans Alban Reuscher noch befonders hervorzuheben Jakob Kunz und Simon Thanner, wovon ersterer sich namentlich bei der Bestürmung der Stadt, 8. September 1633, durch die tapferste Bertheidigung des Riedthors, seines ständigen Postens, auszeichnete. 17)

Unter ben Bürgern that es ber Spitalmeister Onuphrius Singer burch persönlichen Muth und militärische Einsicht allen Andern zuvor, und rettete auch in dem unglücklichen Gesechte bei Mühlhausen, am 17. März 1633, durch seinen tapfern Widerstand dem Obristlieutenant Aescher bas Leben, 18) Schabe, daß ihm seine Berwegenheit schon so frühe den Tod brachte. Er ward am 1. Mai 1633 in einem Gesecht auf dem Bidenberg verwundet, und starb in Volge dieser Berwundung am 16. Juni 1633.

So lange Afcher in Billingen war, blieb auch bie Manne-

<sup>16)</sup> Schrbn. Markgrafs Bilhelm v. Bab. d. d. Breifach, 21. April 1633.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Digaffer siel am 17. Juli 1634 im Gesechte am Warenberg und wurde unter allgemeiner Trauer am folgenden Tage in der Franziskanerkirche begraben. Gaiffer nennt ihn den Heltor der Billinger. Kunz starb am 17. April 1634 in Billingen. Thanner und Binder verheiratheten sich in Billingen; jener am 27. Juni 1633 mit der Tochter des vilslinger Stadiskandrichs Jakob Groß, dieser den 30. April 1634 mit der Tochter eines Bildhauers von Freiburg.

18) Theoger Gästlin.

aucht aufrecht erhalten, und nur zu balb nach beffen Wegzuge hatte ber Magiftrat Beranlaffung fich über bie bereinbrechenbe Ungebunbenbeit zu beflagen. Die vielen Strapggen und nicht felten Mangel an ben nothwenbigften Lebensbeburfniffen machten ben Solbaten verbrieflich und unbotmäßig, und aus gleichem Grund war auch Wiberfeglichfeit bei einem Theile ber Burgerfchaft ein-Nach bem Borbilbe größerer Beerhaufen beftanb bas Tagewerk bes Solbaten in Rauben und Blünbern. Freund und Feind überboten fich barin, bamit feine Bartei binter ber anbern zurudbliebe, und fo tam es, daß bei ber faft allgemeinen Bermilberung ber Gemuther bie Greuel bes Krieges mit jebem Tage fich Schon bie Bufammenfetung ber heere ließ bas Schlimmfte befürchten. Lanbstreicher und Taugenichtse aller Berren Lander fanden fich auf ben Werbeplaten ein; Bauner, bem Buchthause entsprungene Diebe und Morder ftellten fich, in ber Soffnung auf reichen Gewinn, unter bie Rabne, und bagu gefellte fich auch noch manches Bäuerlein, nachbem es bie Thranen an ber Glut feiner verbrannten Gutte getrodnet hatte, in ber Abficht, Erfat für feine verlorene Sabe ju erbeuten. Dem Bauer folgte bann noch in gleichem Borfas ber Anecht. 19) Go glichen bie Beere mehr einer großen Rauberbanbe ale einem burch Bucht geregelten Rorper. Die Führer übertrafen nicht felten an Raubfucht noch ben Solbaten, ober mußten, wenn auch bies nicht ber Fall mar, boch aller Gewaltthätigfeit burch bie Finger feben, weil fie meift außer Stand waren, Die nothigen Beburfniffe ihrer Mannichaft zu beden. 20)

<sup>19)</sup> Am 22. Februar 1633 liegen fich etwa 25 Bauernknechte aus ben umliegenben Ortschaften in Billingen anwerben. Theoger Gaftlin.

<sup>20)</sup> Lieutenant Binder erflarte bei feiner Anfunft am 29. April 1634 auf dem Rathhaufe auf die Frage: Wie er seine Reiter unterhalten wolle, da den Thanner'schen Reitern schon von Seite der Stadt nichts mehr gereicht werden könne: "Man wölle ihne halten wie andere, er wölle auch umb efzen schauwen, wo die anderen darumb schauweten." Duellens. II. 305.

Wenn auch nicht mit Unrecht die Mannegucht ber Schweben bei ihrem erften Auftreten in Deutschland gelobt wirb , 21) fo hatte boch ber Konig felbst noch vor feinem Sobe bas Wiffvergnügen, die Bande bes Geborfams lodern zu feben : "Ihr Fürften, rebete er eines Tages bie Armee an, ihr Graven, ihr herren, ibr Ebellente, ihr feib biejenigen, bie ihr Untrene und Frevel an euerem felbfteigenen Baterlande beweifet, welches ihr felbft ruinirt, verberbt und verheeret; ihr Obriften, ihr Offiziere vom hochften bis zum niedrigften, ihr feit biejenigen, die ihr fteblet und raubt, obne Unterschied, feiner ausgenommen, ihr beftehlet euere Glaubenogenoffen, ihr gebt mir Urfache, bag ich einen Gfel an cuch habe, und Gott, mein Schopfer, fei mein Beuge, bag mir bas Berg in meinem Leibe gallet, wenn ich euerer einen anfchaue, bag ihr ber guten Befege und meiner Gebote folche Frevler und Berbrecher feib und Urfache gebt, bag man öffentlich fagt : ber Ronig, als unfer Freund, thut uns mehr Schade ale unfere Geinde. " 22)

Ueber das Benehmen der kaiserlichen heere schreibt Erzherz zog Leo pold an den Kaiser: "Ew. kaiserl. Majestät glauben nicht, wie das Bolk auf den Durchzügen hauset. Ich bin auch einige Jahre dem Kriegswesen nachgezogen, aber solchen Greuel, als jest verübt wird, habe ich nicht gesehen. Nie habe ich es verstattet. Es kann nicht ohne allen Schaben abgehen; allein das Brennen, das Weiberschänden, das Todschlagen, das Ohren- und Nasenabschneiben und noch andere Martern, welche den armen Leuten angethan worden — solche Ausschweifungen kann der Offizier gar wohl verhindern. Ich weiß es wohl, daß man Ew. Mas. solche Sachen auszureden suchen will; ich versichere Ihnen jedoch, daß das, was ich schreibe, Wahrheit ist, und daß ich es nebst vielen Chursürsten und Kürsten bezeugen will. Mir, Ew. Mas. getreuesten Bruder, können Sie so viel wohl glauben. Die Offiziere füllten ihre Bentel mit dem Schweiß und Blut der armen

<sup>21)</sup> Schiller, Gefch. b. 30 jahr. Kriegs. 22) Schmibt, Gefch. b. Deutschen, X. 118.



Leute an, und ich könnte mehrere nennen, die vor kurzer Zeit noch in einer unansehnlichen Gestalt erschienen, jest aber drei dis vierz malhunderttausend Gulden baares Geld besigen. Diese Summen nahmen sie nicht dem Feinde ab, sondern ste erpresten sie von den armen Unterthanen der kath. Kürsten. Die Unzufriedenheit fängt an so groß zu werden, daß ich mich in meinem Gewissen siere gute Ermahenung an den Gerzog von Friedland wird nicht schaden können. Ich bitte Em. kais. Maj. um Gottes Barmberzigkeit und um seiner heills gen füns Wunden willen, mein Schreiben nicht in Ungnaden aufzusnehmen. Viele angesehene Versonen haben mich zu diesem Schrittschon manchmal aufgemuntert; lange habe ich mich geweigert, endzlich bin ich doch dazu gezwungen worden. Ich sehe näulich, daß die Maxkrasschaft gewähren, am wenigsten geschont werden.

Die Größe ber Erpreffungen ber heere in Feinbesland zeigt unter anderm auch der Aufwand an Lebensmitteln, die täglich in die Ruche bes faiferlichen Oberfeldherrn Waldftein geliefert werben mußten. Der Merkwurdigfeit willen folgt hier ber Ruchenzettel. 24)

# Provisionszettel auf 3. F. Durchlanchst Rüchen, einen Sag.

NB. Es werben J. F. Durchl. ungefähr mit 1500 Pfb. und 800 Bersonen ankommen.

2 gute Ochsen, 20 Sammel,

10 Sauer.

4 Ralber,

1 gutes Schwein,

2 Seiten Spect,

1 Tonne Butter,

1/4 Tonne ungefalgene Butter,

| 1/4 Tonne Salz, | 40 junge Hühner, | 15 alte Hühner, | 4 italienische Hahnen,

12 Ganfe,

6 Schod frifche Gier,

70 Maas Milch,

600 Laiblein Weißbrob,

<sup>23)</sup> Galletti, Gefch. b. 30 jahr. Krgs. 124. 24) Birth, Gfch. ber Deutschen, 111. 366.

400 Laiblein Roggenbrob, 2 Scheffel Beigmehl, 8 Tonnen gutes Bier, 2 Rheinwein f. b. f. Tafel, 4 Eimer Frankenwein, 2 Gimer Beineffig, 1 Gimer Bierefffa, 1 Bfund Saffran (geftogen), 2 Pfeffer, 2 Ingwer, Mägelein, 1 3 Bimmet, 4 1 gangen Bimmet zum Wafferfieben, 1 Dtusfatblut. " 1/1 Mustatnuffe, 20 Reis. 10 Manbeln, 3 Spinellen, 3 Maubeln i. b. Schaale, 5 Weinbeerle, " 5 große Roffnen, 6 Braunellen zu Torten, 5 Citronat, 6 Dliven, 4 Capern, 18 Baumöl. " 20 weißen Buder, 20 Ruchenzuder, 6 weiße Wachelichter, 10 gelbe Wachelichter, 20 Unfdlittlichter, 10 Geife, 2 Stärke, -

4 Pfund blaue Starfe, 30 Stud frifche Citronen, 20 gefalzene Lemonien, 20 Bomerangen. 20 Tafelpfeffertuchen, 5 Dutet Murnberger Lebzelter, Confect. 2 Pfund überzogene Mandeln, 2 Magelein, 2 Citronen, 2 Pomerangen, 2 Rümmel, 2 überzogenen Ingwer, 3 Coriander. 2 Simmt. 2 Biftagen, Eis u. s. w. Gartengewächs. 1 Biertel Erbfen, Bwiebeln, 1 weiße Rüben, gelbe Rüben, Beterfilien, allerlei Salat, Ririchen, Erdbeeren, roth und fcmarz, Artifchoden,

Erbfenschotten und fonft allerlei

Sonften noch mehr

Dbft.

2 Morgen Roblen,

Holz nach Nothburft,

Töpfe fo viel von Nöthen.

### Dritter Abschnitt.

#### Creignisse im Jahre 1632.

Bor bem Jahre 1632 hatte Billingen burch ben 30 jahri= gen Rrieg weniger zu leiben; Durchmariche, Lieferungen und Rriegofteuern maren es allein, mas bie Burgerschaft brudte. Erft bas genannte Jahr brachte ernftere Beforgniffe. Um biefe Beit war fcon bie Mitte Deutschlands von ben gefürchteten Schweben und ihren Bunbesgenoffen befest, und unaufhaltfam brangen fie im Weften und Guben bormarts; ber Abeingau, bie Bergftrage und Franken waren in ihrer Gewalt, und mahrend Buftav Abolph fich nach Baiern wendete, bemächtigte fich ein anderer Theil feines Rriegevolfe, trop bes verzweifelten Widerftanbes ber Bauern, Dberfchwabens, und entfenbete Streifcolonnen in bie Schon Ende April hatten fich bie Schweben Nachbarschaft. in Ravensburg feftgefest und bie Umgebung contributionspflichtig Meersburg mußte fich mit 300 Thir., Salem mit 6000 Thir., Beiligenberg mit 1000 Thir., Markborf mit 100 Thir. von ber Plunderung lostaufen; Neufrach und Mimmenhaufen wurden in Afche gelegt und ein Theil ber Ginwohner megen Biberfeglichkeit niebergemacht; Ueberlingen wurde gur Uebergabe aufgeforbert; Stodach, beffen Beamte entflohen waren. entichloß fich jum Accord, und Engen öffnete feine Thore,

weil Gerr von Rappenheim einen ichwebischen Schugbrief batte. 1)

Der Reichoftabt Bfullenborf marb am 2. Mai bie Bablung von 2000 Riblr, monatlich auferlegt, welche Forderung jeboch burch Fürbitte auf 80 fl. monatlich und ein Aversum von 300 fl. herunter gebracht wurbe. Dagegen erfcbien am 6. Juli ber fdwebifche Obrifflieutenant von Rehling (Röllinger?) wieber vor bem Thore, erzwang fich nach furgem Wiberftand Gingang und ließ fich bie Blunderung mit 400 Rthlr. abkaufen. rend ihm aber bas Gelb auf bem Rathhause vorgezählt murbe, brangen feine Reiter in die Baufer, beraubten und mighanbelten bie Burger, und ichleppten überdies noch die beiben Burgermeifter nebit brei anbern angeschenen Ginwohnern mit nach Dobfirch. wo fie fich mit weitern 500 Riblr. loefaufen mußten. 2) 12. Juli überrumpelte vor Tagesanbruch eine Abtheilung Schweben bas Stäbten Beifingen, raubte und plunberte, und führte zubem noch die Antleute gefänglich nach Singen mit fort, bie fich am folgenden Tage mit 600 fl. loskaufen mußten. 3)

Schon am 7. Juli zeigten fich brei Abtheilungen Schweben bei Tuttlingen, 4) und am 16. Juli wurden 600 Kaiferliche ebenbaselbst burch eine schwebische Streifcolonne aufgerieben. 5)

Seit bem gegen Enbe Februar erfolgten Rudzuge bes Grafen Eg on von Fürstenberg aus bem Gerzogthum Würtemberg befanden sich in ber Nachbarschaft keine Truppen, die bas Borbringen ber Schweben hatten aufhalten konnen. Die kleinen Bessayungen von Konstanz, Radolfzell, Reichenau und Meinau 6) wagten sich nicht ins Freie, und aus offenen Orten flohen bie

<sup>1)</sup> Archivacten. Quellens. b. bab. Lbogesch. 11. 212. Dr. Baber, Fahrten u. Wandr. 1. 59.

<sup>2)</sup> Baldner, Gefch. b. St. Pfullenborf, 80. 83.

<sup>3)</sup> Archivact. Onellenf. II. 222.

<sup>4)</sup> Quellenf. 11. 221.

b) v. Martens, Gefc. ber im Konigr. Burtemberg vorgefall. friegr. Ereigniffe, 324.

<sup>6)</sup> Baldner, Gefc. v. Radolphzell, 181.

Raiserlichen ebenfalls plunbernd vor ben anrudenden Schweben. So wurden Ende Juni in den Aemtern Blumenfeld und Mchzingen die Orte Weiterdingen, Michilhausen und Aulfingen von Kaiserlichen geplündert; im Amte Engen setzen sich dagegen die Bauern zur Wehr und tödteten mehrere dieser Freibeuter. 7)

Die Annäherung ber Schweben ermunterte nunmehr auch ben Gerzog Julius Friedrich von Würtemberg, den Gustan Abolph schon Ende 1631 zu einem Bundniß aufgesordert hatte, sich offenksfür den König zu erklären, und durch Werbung neuer Truppen nicht allein sein Serzogthum vor weitern Invasionen zu schügen, sondern auch für die harte Bedrückung der Kaiserlichen sich Genugihuung zu verschaffen. Von den Kanzeln wurde verkündigt, daß man keinem Katholischen weber Jinsen noch Zehnten mehr liefern solle.

Billingen, bem Raifer und ber fatholifchen Religion unverbruchlich getreu, hatte nunmehr boppelte Beranlaffung auf feiner Schon lange ber war bas Rlofter St. Georgen, worüber Würtemberg wohl bas Raftenvogteirecht, nicht aber bie Landesherrlichkeit zustand, 9) ber Bankapfel zwischen ben Bergogen und ber Stadt. Seit dem Jahre 1556 hatte Billingen ben wieberholt vertriebenen Abten und Conventualen Unterfunft und Schut verlieben, und erft furglich, ben 2. September 1630, 10) wurde von Billingen aus, nachbem ber faft 100 jabrige Prozeß zwifden bem Gotteshaus und Burtemberg zu Bunften bes erften burch bas Reichstammergericht zu Speier entschieben war, mit bewaffneter Sand ber Abt in St. Beorgen wieder eingefest, und Die Brabicanten bafelbft, fowie zu Monchweiler, gewaltfam ausgetrieben, weil die Reformation auf bem Bebiet, wo ber Stadt bas Recht ber freien Burfch guftand, und wogu auch St. Georgen und Monchweiter gehorten, feine Burgel ichlagen follte.

<sup>7)</sup> Duellenf. 11. 220.

<sup>8) 2</sup>fred. Act.

<sup>9)</sup> Grundl. Bericht v. b. Gottesh. St. Georgen, 16.

<sup>30)</sup> Arch. Act. Sattler, Gefc. Bieckemb. u. b. Gerzogen, VII. 27, bat bier, wie zumeift, ben alten Stol.

Um Billingen zu überrumpeln, hatte Gerzog Julius schon im Marz, und dann wieder im April Musterung seiner Truppen in Tuttlingen abgehalten. 11) Wohl unterrichtet über diese Vorgänge, 12) so wie über die Gesahr, von den Schweden stündslich überfallen zu werden, bereitete sich die Bürgerschaft, wiewohl nicht ohne Widerstreben einer kleinmuthigen Partei, zur Vertheibigung vor. Die Furcht der letztern konnte selbst eine kleine Besahung, die 275 Mann start unter Hauptmann Ries am 6. Mai einrückte, nicht beseitigen, theils weil ste zu schwach schien, theils schlimmsten Valls mit dem Feinde in Beraubung der Bürger gemeinschaftliche Sache machen könnte; deshalb ließ man selbe am 18. Mai, obwohl ste sich inzwischen gut ausgeführt hatte, unsgehindert wieder abziehen. 18)

Herzog Julius legte allmälig feine Absichten beutlicher zu Tag, und benachrichtigte burch Schreiben vom 26. Mai und 29. Juni die Stadt von der Nothwendigkeit die Landesgrenzen zu schügen, weßhalb er die Truppen in St. Georgen verstärkt, und auch Peterzell und Mönchweiler mit einer Besatung versehen habe, "man soll sich aber dies Orts nicht zu befahren haben. \* 14) In St. Georgen waren schon am 19. Jenner Abt und Conventualen wieder gewaltsam ausgetrieben, das Rloster beraubt, und mit Bewaffneten besetzt. 15)

Bei ber Erbitterung ber Burgerschaft gegen Burtemberg tonnte es in folder Nabe an gegenseitigen Reibungen nicht fehlen.

<sup>11)</sup> Duellenf. II. 205. 209.

<sup>22)</sup> Schon am 25. April entschuldigt fich ber Magistrat bei bem Kriegscommissär zu Breisach, die Contribution nicht leisten zu können, weil die Stadt keinen Augenblick sicher sei von den Schweden oder Würtembergern überfallen zu werden. Archivact. Steiblin hatte dies auch wissen können. Agl. Quellens. II. 209.

<sup>13)</sup> Archivacten, Duellenf. II. 214. 216. Gaiffer nennt ben Hauptsmann Reichard und gibt 300 Mann an.

<sup>14)</sup> Dr. Steiblin, Mercurius Villinganus.

<sup>15)</sup> Grunbl. Bericht ac. 55.

So wurden als Repressalien auf die Drohworte: "Billingen muffe in brei Tagen schwebisch sein," am 11. Juli mehrere Mönchweiler von dem Oberthorhüter "mit Schlägen gar übel trakfirt, worüber erbost der dortige Commandant der Stadt die Begegnung "mit ganger Gewalt" in Aussicht stellte.

Eine weit bedenklichere Drohung ward ber Stadt noch Tags darauf zu Theil. Aus dem Quartier Singen verlangte der Commandant Röllinger 16) bei Bermeidung von Kriegserecution Proviant und Contribution. Hierdurch gerieth die Stadt in um so größere Besorgniß, als gleichzeitig kund ward, Köllinger habe in der Umgebung von Singen bei 10,000 Mann liegen. In dieser Noth wurde beschlossen, sich vorläusig mit Köllinger in Unterhandlung einzulassen, weil die Stadt gegen eine solche Uebermacht noch nicht in hinreichend vertheidigungsfähigem Bustand sei, und inzwischen den Borsall an die vorderösterreichische Reglerung mit der Bitte um Succurs zu berichten. 17)

Glücklicherweise bauerte diese Bebrängniß nicht lange. Gusftav Abolph beorderte ben größten Theil seiner Streitkräfte nach Murnberg, um seinem mächtigen Gegner, bem kaiserlichen Genestalissimus Walbstein, die Spige bieten zu können. Herzog Bernhard zog beshalb seine Truppen in Schwaben zusammen, um sie bem Könige zuzuführen, und so brach auch Rölling er am 14. Juli Morgens 3 Uhr in Singen auf, und nahm seinen Weg über Stockach und Salem nach Ulm. 18)

Die Bereinigung ber ichwebischen hauptmacht bei Nürnberg suchten Graf Montecuculi und Obrift Offa zu einem Ginfall in bie Markgrafichaft Baben und bas herzogthum Würtemberg zu benuten, zu welchem Enbe fie von Strafburg rheinahwäris

Duellenf. II. 223. Gaiffer schreibt: Rehlinger. Ich folge hier Steiblin, weil biefem bie Kanzleiacten zu Gebote ftanben. Sache, Gesch. ber Marggrafschaft Baben v. 530, erwähnt auch eines schwedischen Obriften Röllinger.

<sup>17)</sup> Archivacten.

<sup>18)</sup> Archivacten

rudten und unverfebens vor Durlach eritbienen. Bergog 3 u = lius, ber bie Abstabten ber Raisetlichen zeitig errieth, rief ben Marichall Born, welchen Guftav Abolph gum Schute bet Rheingegend zurudgelaffen hatte, zu Silfe, und folgte felbit utt feinen geworbenen Solbaten und Landmiligen ben Raiferlichen burch bie Markgruffchaft nach. Sierburd wurde bie Umgebung Billingens von würtembergiftem Ariegevolt etwas entbloft, ums bie Belagerung ber Stabt noch furze Beit aufgefchoben. aber wegen ber Branbichatungen und Plunderungen ber murteinbergifchen Miligen fich bie Bauern ber Balbftabte, ber Graffchaft Gulg, bee Stiftes St. Blaffen, und ber Graffchaft Fibrftenberg aufammenrotteten, und Burtemberg mit einem Ginfalle bebrobten, ertheilte Bergog Julius feinen Obriften Bans Dichel Rau 19) und Bernhard von Gultlingen ben Auftrag, ben Bauern gu begegnen, und zugleich bie Stabte Rottweil und Billingen aufgufordern, fich unter murtembergifchen Schut zu ftellen.

Dit biefem Auftrage erfcbienen Rau und v. Gultlingen am 13. Oftober vor ben Thoren Rottweils und begehrten Ein-Der Magiftrat verweigerte jeboch biefen, und erflarte in biefer Sache burch Abgeordnete in Stuttgart unterhandeln pu wollen. hierauf nahm Rau in ben rottweilifchen Dorfern Laufen, Deislingen und Dauchingen Nachtquartier, ließ bie Orte plundern, und rufte am 14. Oftober vor Billingen. Bernharb von Bultlingen erklarte unter bem obern Thore: Bergog Julius von Burtemberg wolle als Direftor bes Bunbes ber evan= gelischen Stande Schmabens bie Stadt in Schut und Schirm aufnehmen, bamit fie als Grengort bes Bergogthums in feine frembe Sanbe falle. Bei gutlicher Uebereinfunft wurden gigen eine leibentliche Contribution Die Religion und alle Brivilegien ber Stadt aufrecht erhalten bleiben, wibrigenfalls aber fiebe eine Armada von 10.000 Mann bereit biefem Begebren Rachbrud gu verleiben.

<sup>19)</sup> Nicht Rauch, wie Steiblin und Anbere fchreiben.

Großer Tumult entstand in der Stadt. Stürmisch vers langten die Zünfte die Vertheidigung der Mauern, mährend die Herren und der Magistrat mit seinem Stimmführer, dem Stadtsschreiber Dr. Hans Bhilipp Menenberg, sich mehr zu einer geslinden Contribution hin neigten, und die unterste Volkstlasse noch yanz andere Absichten nährte. 20) Schlimmes befürckend, desantwortete endlich der Magistrat die Aufforderung in ähnlichem Sinne wie Rottweil, und wies beschwichtigend die Vürgerschaft noch besonders auf die Nothwendigkeit der Benachrichtigung des Hauses Desterreich hin, in dessen Schutz und Schirm die Stadt nun schon über 300 Jahre stehe.

Während dieser Unterhandlung führte Ran sein Ariegswoft die schwenninger Steige herunter, und stellte es zum Aergernis des herzhaften Theils der Bürgerschaft in der Nähe der Stadt auf; wendete sich aber auf die Nachricht, daß man bei seinem ferneren Berweilen die Bürger vom Schießen nicht weiter ab-halten könne, in das Brigthal, und nahm daselbst Nachtquartier. Dabei wurden die Orte Riedheim, Marbach, Kirchdorf und Klengen gepländert und die Einwohner missandelt; nur Beck-hofen blieb als zum Stifte St. Georgen gehörig verschont.

Am folgenden Tag, 15. Oftober, rudte Rau vor Gufingen, megelte baselbft etliche 100 aufftanbische Bauern, Die ihm ben Weg verlegen wollten, nieber, gab bas Städtchen ber Plunberung

preis, und nahm bann feinen Weg in bas Begau.

Schon Anfangs Oktober hatte ber Untervogt zu Gornberg, Georg Schmibt, zur Zeit Amtsverweser des Klosters St. Georgen, im Namen seines Herzogs die Einräumung des dem Abte zu St. Georgen gehörigen, in Willingen gelegenen Klosterhofs 21) verlangt, "sonsten werde mans mit an der handt habenden mitlen an der Statt einzukommen wiffen. 4 22) Diese Drohungen wur-

20) Quellenf. II. 231, 235.

22) Merc. Vill.



<sup>21)</sup> Die ehemalige fog. alte Bralatur am Norbweftenbe ber Ctabt, fest Brivathaus.

ben nunmehr Ende bes Monats wieberholt, und zugleich auch Schreiben bes Obriften Rau eingebracht, worin die endliche Absorbnung Deputirter nach Stuttgart zur Unterhandlung wegen ber Contribution nachbrucklichft geforbert warb.

Die Soffnung, ber Magiftrat wurde bie Unterhandlung mit Burtemberg ohne große Nachtheile ber Stadt durchführen, hatte wohl neuen Tumult verhütet, wenn nicht am 28. Ottober bie Nachricht eingetroffen ware, bag bie öfterreichische Regierung bie Unnahme fremben Schutes ganglich migbillige, und eigne Silfe in Ausficht ftelle. Große Bewegung entftand baburch wieber unter ber Burgerichaft. Bilfe von Breifach und nicht von Stutt= gart, war bas Lofungewort. Und wirklich mahlten fich bie Bunfte fogleich Abgeordnete aus ihrer Mitte, Die fich noch am nämlichen Sage auf ben Weg nach Breifach machten, um fcbleunigfte Gilfe von ber öfterreichischen Regierung zu erbitten. Der Magiftrat bagegen bestand auf einer Gefandtichaft nach Stuttgart, und beffen Abgeordnete verließen am 29. Oftober nicht ohne Ingrimm ber Bürger bie Stadt, famen aber nicht weiter als bis nach Rottweil, weil Briefe von Breifach, bie balb nach ihrem Weggeben einges troffen und ihnen nachgesenbet worben waren, fie gur Rudfehr beftimmten.

Am 6. November trafen dann auch zwei von ben Abgeordeneten ber Burger von Breifach wieder in Billingen ein, und verfündigten mit Freuden in ben Zünften, daß bewaffnete Silfe auf bem Wege sei; wurden aber vom Magistrate hart angelaffen, weil sie so folgenschwere Schritte ohne bessen Wissen und Auftrag gesthan hatten.

Mit gemischten Gefühlen wurde hierauf am 7. November ber ritterliche Obriftlieutenant Gans Wernher Afcher mit feiner Mannschaft empfangen. Die einen begrüßten ihn als Retter in ber Noth; andere, die, taub für die Vorgänge anderwärts, wohlfeilen Preises würtembergischen Schutz und damit Rube und Friesben zu erhandeln vermeinten, saben in ihm einen läftigen Koftsgänger, und noch andere wähnten sich hierdurch um leicht zu ers

ringenden Befit betrogen. Bei biefer Stimmung schien es nicht rathlich, die Mannschaft bei ben Burgern fogleich einzuquartieren, weshalb sie vorerft abtheilungsweise in ben Zunftfluben und Wachthäusern untergebracht murbe. 23)

Am folgenden Tage ließ bann Afcher die Bürgerschaft in die Barfüßerkirche zusammentrommeln, und eröffnete ihr .mit schön beweglichen Worten", wie ce Pflicht eines jeglichen treuen Unterthanen sei, das gemeinsame Vaterland zu vertheibigen. Zu diesem Ende sei er von österreichischer Regierung abgesendet, und bereit, Blut und Leben einzusetzen; wer ihn dabei unterfüßen wolle, habe dies durch einen Eid zu bekräftigen; wer nicht, der möge sich vor der Eidesleistung entfernen. Da von keiner Seite Einwendung gemacht wurde, sprach Ascher die Eidesformel vor, die ihm herkömmlich mit aufgehobenen Vingern nachgesprochen wurde. Nur vom Magistrat hatten einige die Finger nicht aufsgehoben, 24) entfernt aber hatte sich Niemand.

Afcher traf nunmehr alle Magregeln für wirtsame Bertheibigung ber Stadt, entwarf eine Kriegsordnung, sorgte für Rugeln, erbaute eine neue Bulvermühle, ba bie alte am 20. Juli aufgestogen war, und verftartte bie Thore mit Augenwerten.

Auf die Nachricht, Billingen habe eine Befatung aufgenommen, sendete Obrift Rau, der sein hauptquartier in Rabolphzell hatte, neue Truppen nach St. Georgen, Beterzell und Mönchweiler, 25) wodurch die gegenseitigen Neckereien sich vermehrten, und bald zu ernsten Auftritten führten. Am 12. November recognoscirte Afcher mit einiger Mannschaft die Umgebung der Stadt, und fand in einer Mühle zwei Schwenninger,
welche, da ihnen der Bebrauch dieser Mühle untersagt war, gefänglich in die Stadt gebracht wurden. 26) Dagegen überstelen

<sup>23)</sup> Duellenf. 11. 240.

<sup>24)</sup> Quellens. 11. 240. Daß es nicht ber ganze Magistrat gewesen ift, geht aus beffen bamaliger Zusammensehung hervor. Gaiffer ist nicht immer gut auf biefe Corporation zu sprechen.

<sup>25)</sup> Sattler VII. Beil. 15.

<sup>26)</sup> Quellenf. 11. 240.

nächtlicher weile die Bürtemberger bie hofe Nordstetten, und führten die Bewohner mannlichen Geschlechts nach Mondweiler. Diese zu befreien, und die häufigen Räubereien der Bürtemberger auf villinger höfen und Ortschaften einzustellen, überstel Üsch er am 22. November bei Tagesanbruch mit einem Theile der Besatung und Bürger das Dorf, vertrieb die Besatung und gab es der Pliinderung preis. Dagegen wurden nachher von den Bürtembergern Unters und Oberkürnach, Schabenhausen, Vischbach und die Höfe Bockenhausen wieder beraubt.

Am 4. December zog Afcher wohlgeruftet nach Norostetten, um baselbst Früchte abzuholen, wurde aber aus einem Sinterhalte von Burtembergern überfallen, und nußte wieder unverrichteter Dinge zurückfehren. Auf beiben Seiten gab es Tobte, Berwunsbete und Gefangene; ein hof in Norostetten und bie beiben hoffe Bodenhausen wurden vom Feinde in Brand gestedt. 27) Am

<sup>27)</sup> Sattler, VII. Beil. 15. Merc. VIII. Die Lage ber Gofe Bodenhaufen bezeichnet noch ber Belandename, und eben biefes ift auch für bie frühern Gehöfte Bolkersweiler und Rumenstall ber Rall. Rur von bem ebemaligen Balbs haufen, bas ebenfalls auf Billinger Gemarkung lag, ift felbft ber Flurname verschwunden. Nach einer Notig bes St. Georger Briore B. Leng "fchenft 1091 Bito, ein freier Mann, feinen Theil bes Baibberges neben bem Malchenfelb (Melchawies) ohnweit Balbhausen, bem Klofter St. Georgen. Die Lage bieser Melchawies wird nun durch eine Urfunde Berzogs Ludwig von Burtemberg vom Jahre 1591 feftgeftellt, worin bem villinger Burger und hanbelsmann Michael Schwerbt für fich und feine Nachkommen bie Benützung bes Rehlimalbes gum Betrieb feiner in ber Rabe gelegenen Gifen = und Rupfet= fonniebe gegen Erlag von 6 Rreuger für bas Rlafter überlaffen wird. Siernach liegt bie Melchawies auf bem linken Ufer bes Rehlibaches, in ber Nahe bes Bufammenfluffes mit ber Brig, und Balbhaufen, bas bie Priorin bes Blofters Diegenhofen, Mcchtildis atcta Loenegge, im Jahr 1261 an Billingen verfauft hat, ift auf bem rechten Ufer bee Reblibaches, am Rufe ber Rehlihalben ju fuchen. (Archivacten, Schriften bes bab. Alterth. Bereine II. 188).

gleichen Tage nahm hauptmann Maifenbach, ber mit feiner Mannschaft in St. Georgen abgelöst worden war, seinen Rudzzug ins Burtembergische, wurde aber in der Nähe von Seedorf von rottweiler Unterthanen überfallen und mit großem Verluste zur Flucht getrieben. 28) Dieser Ueberfall schien von den Rottzweilern angestistet, weshalb am 24. December der würtembergische Obristlieutenant von Rieppur vor Rottweil rückte, und sich ber Stadt im zweiten Tage darauf bemächtigte. 29)

Bahrend die wurtembergischen Truppen um Rottweil mehr concentrirt waren, machte Afcher noch einen Ausfall nach Schwenningen, wobei einige Bewohner niedergemacht und etliche Sauser verbrannt wurden. 30)

30) Merc. VIII. Nach Sattler, VII. Beil. 15 wurde nur eine Schener in Brand gesteckt. Sturm läßt in seiner Beschreiburg von Schwenningen S. 4 drei Häuser abbrennen, verlegt aber

bie Beit freig in ben Monat Rovember.

<sup>28)</sup> Sattler, VH. Beil. 15.

<sup>29)</sup> Mit Sattler geben v. Laugen, v. Martens und Ruckgaber bie Beit ber Berennung Rottweil's im alten Styl; Gerbert und Steinhofer segen bagegen bie Uebergabe auf ben 27. Dezember, und Gaiffer auf ben 5. Januar 1633. An letterm Tage wurde ju Rottenmunfter ber Uebergabevertrag unterzeichnet. Die Angabe Depenberg's, (in feinem Diarium) Rottweil habe am 5. Januar fich ergeben, und folgens ben Tage ben Accord aufgerichtet, ift nicht fachgemaß. (Archivacten.) Db fich Rottweil an bem Ueberfall bei Seeborf auf Untrieb von Billingen betheiligt habe, ober bemfelben gang fremb geblieben fei, ift nicht aufzufinden; Nichtbetheiligung lagt fich aber feineswege aus bem Umftanbe erfchließen, bag Daifen= bach in feinem Berichte feine Schulb auf Die Rottweiler malat. (v. Langen, Beitrage jur Gefch. b. St. Rottweil 265 ff.) Einige Spane abgerechnet, waren Rottweil und Billingen immer fehr befreundet; erft nach ber Befegung Rottweil's burch Burtemberg griff Erbitterung Blat, weil Billingen von bort her immer beunruhigt wurde, fo baß felbst ber fromme P. Ludwig Ungelehrt unwillig ausruft: "Rottweil thut fich allhie großer Streichen aus, und berühmt fich ihrer Starfe und Mannichaft, geht aber im la mi aus."

### Bierter Abschnitt.

### Creignisse im Jahre 1633.

Feldmarfchall Gorn, von bem fich Bergog Julius Friebrich nach ber Ginnahme von Offenburg, 2. September 1632, wieber getrennt batte, mar ingwischen im Elfag flegreich vorgebrungen; bagegen wurben feine Lanbeleute in ber Begenb von Augsburg und an ber Donau, fowie mehrere ben Schweben ergebene Blate Dberichwabens burch Beneral Albringen, bet fich burch einige Regimenter aus Bohmen verftartt hatte, hart bedrängt. Um biefe ju unterftugen, und auch Burtemberg vor einem feinblichen Ginfalle zu fichern, unterbrach Born feine Eroberungen im Elfaß, überfchritt wieder ben Rhein, und wendete fich über Freiburg, bas nebenbei erobert wurde und 30,000 fl. Brandichagung gablen mußte, 1) burch bas Sollenthal nach Schwaben. In Braunlingen angekommen, forberte er auch Billingen zur Uebergabe auf, ben 6. Januar, 2) und gleiches gefcab am nämlichen Tage burch ben würtemb. Lanbhofmeifter Bleifart von Belmftatt, ber auf bie Aufforberung Gorn's fich ftugenb, mit ben Ranonen zweier vereinigter Urmeen brobte. Beibe Schrei-

1) Schreiber, Freiburg u. f. Umgb. 32.

<sup>2)</sup> Steiblin fest unter bas Schreiben Horn's: Datum Braunlingen ben 27. stylo novo Decembris"; horn war aber am 30. December noch in Freiburg.

ben beantwortete Afcher zum Schreden bes kleinmuthigen Theisles ber Bürgerschaft ablehnend. Angstvoll baten der Magistrat, 3) ber Pfarrherr, die P.P. Franziskaner, die Stadt nicht dem äußersten Berderben durch einen dreisachen Feind auszusezen. Ihre Furcht ließ auch noch den schwedischen General Schaffaslisch aus dem Kinzigthal herbeimarschiren. 4) Asch er ermahnte dagegen zur Standhaftigkeit, nachweisend, daß man von Horn nichts zu befahren habe, weil er nicht wegen der Eroberung Bilslingens auf den Schwarzwald gezogen, sondern zur Berftärfung der schwedischen Wassen auch folgenden Tags, 8. Januar, wirklich bekannt, daß horn von Bräunlingen aufgebrochen und weister marschirt sei. So war also nur noch Würtemberg zu befürchten.

Schon am 9. und 10. Januar zeigte sich Obrift Rau in ber Nahe ber Stadt und gab zu fleinen Gefechten Beranlassung. 5) Unter bem Schutze eines bicken Nebels rückte er hierauf am 11. Januar vor das Bickenthor und bemächtigte sich der Bickenkapelle und ber zunächst gelegenen Mühle. Die Besatung vertrieb ihn jedoch balb aus dieser Stellung, verbrannte die Kapelle und Mühle, sowie auch das auf dem fog. Lindenwasen gelegene Armsbruftschützenhaus und zwei weitere Mühlen sammt dem Gutleutshaus, damit sie dem Feinde keine Deckung gewährten. Aus gleischem Grunde hatte Ascher auch schon am 6. Januar den Maiershof bei dem alten Schloß Warenburg in Brand gesetzt.

Rau lagerte fich im Steppachthale, errichtete mahrend ber Nacht in ber Nahe ber zuerst besetzen Muhle Batterien, und besichog am 12., 13., 14. und 15. Januar aus 12 Studen, breisviertel, halben und viertel Carthaunen 6) und zwei Morfern bie

<sup>3)</sup> Auch hier ist nicht ber ganze Magistrat, sonbern blos Mehens berg und beffen Munbel zu verstehen.

<sup>4)</sup> Theoger Gaftlin.

<sup>5)</sup> Diarium Menenberg's.

<sup>6)</sup> Eine gange Carthaune icos 48 Pfund Gifen, bie übrigen nach Berhaltnig. Sober, Gefch. b. Rrieget. I. 415.

Stadt. Außer ben "Granaten" im Gewichte bis zu 100 Pfund, sollen in diesen 4 Tagen 487 Augeln aus den genannten Sesschügen die Mauern der Stadt erschüttert haben. Den 16. und 17. Januar ward das Schießen fast eben so heftig fortgesetzt, etwas vermindert aber an den brei folgenden Angen, und am 21. und 22. wurden neben glühenden Augeln noch 18 Feuersäcke in die Stadt geschleubert. 7) Die Mauern auf beiden Seiten des Bickenthores waren zusammengeschoffen, die Airche zu St. Claraniedergeworsen, und das Zwingerthor sehr beschädigt. Mit den Mauern wurden aber auch manche kriegsungewohnte Gemüther erschüttert, und zum accordiren geneigt, so daß sich Ascher wersanlaßt sah, unter Androhung der schwersten Folgen wiederholt zur Standhaftigkeit zu ermahnen. 8)

Die kleinen Gefechte, welche fast täglich in der Umgebung ber Stadt vorsielen, brachten keiner Partei erhebliche Nachtheile; sie beunzuhigten den Feind mehr, als daß sie ihm schadeten. Großere Berluste erlitt berselbe durch die Witterung, die in den ersten Tagen streng, dann feucht und naß war. Hausenweis lief das würtembergische Kriegsvolk gesund und krank davon, weshalb auch Rau die Belagerung am 24. Januar aushob, und sich auf Schwenningen, Monchweiler, Peterzell und St. Georgen zurückzog. Während dieser Belagerung sollen dem Feinde mehrere 100 Mann verwundet und getöbtet worden sein; auf Seite der Stadt werden nur 2 Todte und 1 Verwundeter genannt. 9)

Durch ben Ruckzug bes Feinbes war die Noth zwar geminsbert, aber nicht ganzlich beseitigt. Täglich durchstrichen seindliche Abtheilungen bas Gebiet ber Stadt, um die Zusuhr abzuschnetven, und bald barauf seyte sich Kriegsvolk wieder im Brigthale fest; Feuersbrünfte in Riedheim, Marbach, Klengen und Ueberauchen gaben Zeugniß hiervon. In der Stadt war Mangel an Nahrung

Merc. Vili.

<sup>8)</sup> Archivacten.

<sup>9)</sup> Merc. VIII. Ungelehrt, summarischer Bericht.

für Menfchen und Bieb; benn nicht immer glückte es ben Bauern, 10) felbft unter bewaffneter Bebedung, Futter und Fruchte aus ihren eigenen Dorfern einzubringen. Ginige Erleichterung gewann bie Stadt erft nach ber Mitte Februare, ale fich Obrift Bigthum von Edftatt in ber Nabe von Tuttlingen zeigte. Auf bie bloffe Radricht von ber Unnaberung ber Raiferlichen verlieffen bie Burtemberger die Umgebung ber Stabt , und jogen fich bis nach Gulg gurud. Die Bauern holten nun wieber Rahrungsmittel und Afcher machte einen Ausfall nach Schwenningen und Mondweiler, wobei biefe Orte geplunbert, größtentheils verbrannt und mehrere Ginwohner niebergemacht wurden, 22. Februar. Tage barauf wurde dann ber Reft von Schwenningen noch vollende ausgeräumt und in Afche gelegt, und neben vielem Sausrath and bie Glode, fowie bas nach Dauchingen geflüchtete Bieb mit fortgeführt. 11) Eben fo wurden am 25. Februar bie noch übrigen Baufer in Mondweiler geplundert und bis auf eines verbrannt.

à

Ŷ.

þ

ķ

jie

2 18

niir

elit

icc

100 -100 - Der dadurch in ben würtembergischen Ortschaften erregte Schrecken machte diese geneigt mit ber Stadt zu accordiren, jedoch ward damit von manchen, in der Hoffnung auf anderwärtige hilfe, gezögert. Berdrüßig darüber schiefte Afcher seine Reiter, und ließ Beterzell, St. Georgen und Stockburg plündern. Letterer Ort wurde noch zum Theil verbrannt, 26. Februar. Gleiches geschah am folgenden Tage, wobei einige Billinger, die sich mit Blundern verspätet hatten, erschlagen wurden.

Raum hatten zu Unfang bes Monats Marz fich bie faiferlichen Truppen von Tuttlingen zuruckgezogen, als auch fogleich fich wieder wurtembergische Milizen in Rottweil und beffen Um-

<sup>10)</sup> Th. Gaftlin. Bgl. Quellenf. II. 235.

<sup>11)</sup> Th. Gaftlin. Die schwenninger Glode wurde am 17. Marz im Munfterthurme anfgehangt. Auch die Glode von Beterzell ward am 8. Marz in die Stadt gebracht. Dagegen raubten die Burtemberger die Glode in der Altstadt, und sammtliche Gloden im Brigthale.

gebung seftsetten, und Pleikart von helm stätt brohte ber Stadt mit einer neuen Belagerung, wenn bem Rauben und Blünbern auf würtembergischem Gebiete nicht Einhalt gethan würde. Busgleich ward den würtembergischen Ortschaften, die sich mit Villinsgen in Accord eingelassen hatten, die Zahlung des Accordselbes bei Bermeidung von Word und Brand untersagt. Mit bewassneter Hand mußten nun die Nahrungsmittel wieder eingeholt werden, wodurch die offenen Orte, die bald von der Besatung, bald von den Würtembergern heimgesucht wurden, unfägliches Elend erschlichen. Nannentlich wurden im Wärz von der Besatung gesplündert und an Bieh und Krüchten beraubt: Beterzell, St Georzgen, Balingen, Klöglingen, Laufen, Thuningen, Biesingen, Hochemmingen, Kappel und Oberkirnach. Flöglingen wurde noch in Brand gesetz, und die widerstrebenden Bauern niedergemacht.

Ganz glatt ging es übrigens bei biesen Raubzügen nicht ber; gar mancher Solbat ober Bürger, ber fich angeschlossen hatte, wurde babei "gequetscht" ober verlor selbst bas Leben. Schlimm ging es unter anberm bei Mühlhausen, wo im Gefecht 8 Mann getöbtet, barunter ein Rittmeister und ber Felbkaplan, 5 gefangen und "ettliche übel verlett" wurden 17. März. 12)

Auf ber Versammlung zu Seilbronn, eröffnet am 18. Marz, crhielt der bisherige Abministrator Würtemberg's, Gerzog Julius Friedrich, von dem schwedischen Kanzler Axel Oxenstirn ein eigenes Ländchen, wozu auch die Stadt Billingen mit ihrem Gebiete gehörte, für seine der Krone Schweden geleisteten Dienste zum Geschent, und Serzog Eberhard von Würtemberg, der inzwischen die Regierung selbstständig angetreten hatte, schloß sich neu dem Bündnisse zwischen Frankreich und Schweden an. Eberhard nahm nunmehr lebhaftern Antheil am Kriege, und Julius Friedrich war alles baran gelegen, in den Bests seiner neuen Herrschaft zu gelangen. Das würtembergische Kriegsvolk

<sup>12)</sup> Merc. Vill.

um Billingen wurde beshalb verftarft, und bie Stabt unter Mitwirkung frangofifcher und schwedischer Truppen, die fich in ber Nachbarschaft aufhielten, ernftlicher bebroht. Umfonft wenbete fich ber Magiftrat an General Albringen um Succurs; Ermabnung gur Standhaftigfeit mar Alles, mas erlangt werben tonnte. 18) Bubem follte bie Stadt noch ihren Commandanten, ben wadern Sans Wernber Afcher verlieren, ber in ben Breisgau abberufen war. Große Bewegung entftand hierburch unter ber Bürgerschaft. Die fleinmuthige Bartei wies auf bie burchtocherten Mauern, Thurme und Saufer, vermeinenb, murtembergifder Schut mare bem zweifelhaften Rriegeglud bei weitem vorzugieben. ermabnte bagegen wieber zur Stanbhaftigfeit, und verficherte, bie Stadt werbe ihrer bewiesenen Treue willen vom Saus Deftreich nicht im Stich gelaffen werben, und anderweitigen Succurs erbalten. So verlies Afcher, nachbem er gur nachhaltigen Bertheibigung noch bie nothigen Weifungen ertheilt, und über ben gurudbleibenben Theil feiner Mannfchaft bas Commando bem Bauptmann Alexander Starflin übertragen hatte, jum großen Bebauern ber Burgerichaft bie Stadt 3. Dai.

Ermuthigt durch die Entfernung Afcher's und eines Theisles feiner Mannschaft rudte ber Feind mehr in die Nahe ber Stadt; Bürgerschaft und Besatung hatten fast täglich Kämpse zu bestehen, theils um ben Feind von ben Mauern abzuhalten, theils um frische Lebensmittel einzubringen. Die umliegenden Ortschaften wurden wieder von beiden streitenden Parteien wechselweis geplündert und mißhandelt. Noch im April wurden von wärtembergischem und anderm Kriegsvolf beraubt: Triberg, Amstenhausen, Möhringen, Immendingen, Geisingen, Klengen und Obereschach. Letzterer Ort ward noch zum Theil verbrannt. Dann im Mai: Riebheim, Marbach, Kirchborf, Ueberauchen, Amtenhausen und Kürnach. Der Stadt wurde eine Schaasseere, 800 Stud, geraubt, welches unter den Armen groß Lamentiren ver-

<sup>13)</sup> Schron. Albringen's d. d. Minden, 15. April.

urfact, in beme fle etwan von einem Schäflein ibr sustentation und underhalt mehrtheils gefucht hatten. \* 14) 3m Juni: Bfaffenweiler, Linach, Urach, Schappach, Die Bofe im Fifcher, Donauefdingen, Wolterbingen und Aufen.

Bon ber Burgerichaft und Befatung wurben geplunbert im April : Wolterbingen, Walbhaufen, Mariagell, Rothengimmern und Rothenbach. In letterm Ort wurden noch 2 Saufer verbrannt und 4 Berfonen getobtet. 3m Mai: Gornberg, Sannheim, Rurnach, Martineweiler, Sochemmingen und Biefingen. 3m Juni: Donaueschingen, Sannheim, Schabenhaufen und Erbmannsweiler. In letterm Orte wurden , in die 25 Firft verbrannt und 150 Stud Bieb \* weggetrieben. 15)

Bur Abwehr biefer Blunberungen und Branbichagungen ber villinger Befatung wurde Bergog Cherhard taglich bringenb gebeten, bie Stadt auf's Meue zu belagern. 16) Dbrift Rau, ber fein Sauptquartier in Rottweil batte, forberte beshalb am 17. Juni die Stadt wieder gur Uebergabe auf, und rudte, nachbem biefe verweigert war, am 30. Juni mit verftarfter Dacht por bie Thore, verschangte ben erften Beerhaufen auf bem Barenberg, die nachfolgenden auf bem Bubenloch und Bidenberg, und verband biefe Lager, fo wie die in beren Rabe erbauten Batterien, welche bie Musgange ber Stabt beberrichten, wo notbig, burch Laufgraben. Durch gabireiche Ausfälle fuchten Burgerichaft und Befagung ben Feind an biefen Arbeiten gu binbern; biefer rachte fic bagegen vorerft, ba ibm fcweres Befchut noch abging, burch Abgrabung bes Waffers, burch Berbrennung ber Mublen und ber Stabt jugeborigen Bofe, burd Ginafcherung bee Frauenflofters St. German, und ber Dorfer im Brigthale. Mit wech-

14) Lydius. Austr. 4.

16) Sattler, VII. Beil. 15.

<sup>15)</sup> Diese Orte finden fich in ben mehrbenannten haubschriftlichen und gebrudten Quellen namentlich aufgeführt. Danches ift wohl nicht aufgezeichnet, und weniger Erhebliches blieb hier ausgeschloffen.

felnbem Glude wurde fast täglich gekampft. Den größten Verluft erlitt die Stadt am 3. Juli, wo ihr im Gesecht "über die 150 Mann gequetscht und niedergemacht worden. \* 17) Siegreich kampfte bagegen Bürgerschaft und Besagung am 4. August auf bem Vickenberg und in dem Steppachthale; zwei Kanonen wurden babei dem Beinde abgenommen.

Die Einschließung ber Stadt wurde befonders durch Futtermangel brückend, da neben den Pferden der Befatung, dem Viehstande der Bürger und Bauern, die mit Familie und der bewegslichen Habe fich hinter die Mauern geflüchtet hatten, auch noch die erbeuteten Pferde und Rinder, beren es nicht wenige waren, unterhalten werden mußten, und es ohne große Gefahr nicht möglich war, Futter einzubringen oder die Thiere auf die Waibe zu führen. Succurs ward allenthalben versprochen, aber nicht gesleiftet. 18)

Am 13. August forberte Eberhard, nachdem inzwischen grobes Seschüß herbeigeschafft und in einer Batterie am hubenloch aufgestellt war, die Stadt noch einmal zur Uebergabe auf, und versprach der Besatung freien Abzug, der Bürgerschaft Aufrechtsbaltung der Religion, der Gerechtsame und des Eigenthums. Diesen Bersprechungen mißtrauend, beschlossen dagegen Bürgerschaft und Besatung die Bertheidigung, und beantworteten die Aufforsberung bahin, daß vorerst die Zustimmung von Destreich eingeholt werden muffe.

Herzog Eberhard, ber felbst im Lager zugegen war, schoß hierauf am 14. Juli die Stadtmauern füdlich vom Riedthor "über 100 Schritt" in die Lange zusammen, beunruhigte nebenbei die Stadt mit Granaten, erbauete in ben folgenden Tagen noch

18) Schron. bes Dbriften Ronig d. d. Linbau, 30. Juli, 21.

August.

<sup>17)</sup> Lydius Aust. 17. Ungelehrt gibt 50 Tobte und 100 Berwundete an. Rach ben Berpflegsrechnungen beläuft fich die Zahl ber gefallenen Knechte auf 31; das Gefecht scheint bemnach besonders für die Bürger blutig gewesen zu sein.

eine zweite Batterie nördich vom Riedthor, und warf auch hier bie Mauern zu Boden. Aus Mangel an hinreichendem Matexial wurden in der Stadt häuser abgetragen, um nächtlicherweile die Lücken in den Mauern wieder zu verrammeln. Durch Wachen und Fasten <sup>19</sup>) war die Bärgerschaft erschöpft; doch ließ sie den Muth um so weniger sinken, als ihr "hise de tacto" zugesichert und höffnung gemacht ward, die unter herzog von Feri a aus Italien herbeitückende Macht werde ihren Weg gerade nach Wislingen nehmen. <sup>20</sup>) Unglücklicherweise wurde aber die zum Entsat bestimmte Mannschaft durch eine Abtheilung schwedischen Kriegsvolks, die horn zur Unterstützung herzogs Eberhard vorausgesandt hatte, bei Mühlheim geschlagen und zerstreut, und mußte sich nach Ueberlingen zurückziehen, da horn selbst mit dem Reste seiner Armee von Donauwörth ausgebrochen und gegen den Bostense im Anmarsch war. <sup>21</sup>)

Benachrichtigt von bem Erscheinen ber Kaiserlichen bei Muhlheim flüchtete Herzog Eberharb bas schwere Gefchutz aus ben Batterien nach Rottweil, und ließ es von ba, bem inzwischen eingelaufenen Gesuche Gorn's entsprechend, gegen Konstanz führen, um es baselbst zur beabsichtigten Berennung bieser Stadt zu verwenden. In Billingen galt dieser Rückzug für ein Zeichen bevorstehender Ausbebung der Belagerung; doch zeigte fich dieser Irrthum balb. Das Geschütz gesangte von Rottweil nur bis nach Tuttlingen und wurde von ba burch ein Misverständnis wieder nach Billingen zurückzeführt. 22)

Am 8. September murbe bie Stadt wieder aus allen Bat-

<sup>19)</sup> Fleisch war wohl vorhanden, aber fein Brob u. bgl.

<sup>20)</sup> Schrbn. bes Obriften König d. d. Linbau, 23. u. 25. August.
21) Theatr. Europ. III. 100, 101, 117, Chemuit, II, 195. Galletu, 312. Den Tag bes Ueberfalls von Mühlheim laffen auch Steiblin und Ungelehrt unbestimmt; Puffen vorf gibt ben 28. August an und durfte darin Recht haben. Bgl. v. Marten & 335.

<sup>22)</sup> Chemnis, II. 197. Sattler VII. 86.

terien aufs Geftigste beschoffen, die früheren Breschen neu eröffnet, ber Riedthorerfer, (westliche Zwingerthor) die äußere und innere Mauer beiderseits des Thores dis auf die Höhe des Walles überseinander geworfen und die innere Stadt durch zahlreiche Granaten und Fenerkugeln gefährdet. Doch weder der Donner des Gesschüges, noch die Vorbereitungen des bedeutend verstärften Teindes zum Sturme kounte die Standhaftigkeit der Bürgerschaft und Besagung erschüttern. 23) Tropig ward eine nochmalige, sehr drohende Aufforderung zur Uebergabe zurückgewiesen und woll Muth der Sturm erwartet.

Dieser erfolgte auch wirklich gen 4 Uhr Abends. Alle vier Thore wurden zugleich angegriffen, die Gräben zum Theil ausgesfüllt und auf Leitern die Mauern erstiegen. Aun heftigsten entsbrannte der Kampf beim Riedthor; zweimal gewann der Feind die Hohe des halb demolirten Erfers, und zweimal ward er wiesder heruntergeworfen. Nicht weniger muthvoll wurde auch au den übrigen Orten gefämpst; selbst die Weiber wehrten sich mit Steinen, Bienenkörben und heißem Wasser. Erst die Nacht endigte den Kampf, und die Bauern beklagten sich, "daß man nit länget zu fechten hätte, denn es wäre ihnen und ihren kolben noch keiner zu theil worden." 24) Mit einem Verluste über 800 Mann mußte sich der Feind in seine Werschanzungen zurückziehen. 25)

Frisch ermuthigt durch biefen Erfolg suchte die Befatung in ben folgenden Tagen ben Feind durch häufige Ausfälle noch mehr zu schwächen, und überfiel namentlich am 17. September das Lasger auf dem Bickenberg, tobtete mehrere 100 Mann, und tehrte mit Beute belaben in die Stadt zurud. 26) Diefer neue Verluft

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Quellenf. II. 292. <sup>24</sup>) Lydius Austr. 36.

<sup>25)</sup> Lydius Austr. 37. Gaiffer weiß nur von 500 Gefallenen. Auf Seite ber Stadt gibt Ungelehrt 5 Mann Berluft an, und zählt 600 Angeln und 75 Feuergranaden, jede zu Centner schwer, die mit viel großen Steinen am Tage des Sturmes

in ble Stadt geworfen wurden.
26) Steiblin gibt 400, Ungelehrt mehr als 300, Sattles

erhähte die bittere Stimmung gegen ben Obriften Rau, ber beschuldigt ward, mit Bernachläßigung seiner Pflicht bei ber Belasgerung überhaupt nie rechten Ernst gezeigt, besonders aber beim Sturm schlechte Anstalten getroffen, und so die Gelegenheit, die Stadt in die Gewalt zu bekommen, versaumt zu haben, und es wurde beshalb der schwedische Obrist Martin von Degenfeld zu seinem Nachfolger im Commando ernannt. 27) Dieser hatte aber auch seine Noth. Rau's Mannschaft war durch Unfälle und hausenweises Davonlausen dis auf 2000 Mann herunter gekommen, und verminderte sich noch täglich, so daß manche Landreiters-Compagnie nur noch 8 oder 9 Pferde zählte, und zudem waren es zum Theil neugeworbene, zum Dienste noch wenig taugliche Leute. 28)

Unter biesen Umftanden hatte fich Deg enfelb faum noch einige Zeit vor Billingen halten konnen, wenn ihm nicht die Ansnäherung befreundeter Truppen zu Gut gekommen ware.

Während horn Konftanz belagerte, ruckte General Albringen aus Baiern nach Oberschwaben, um sich mit dem aus Italien herbeikommenden Herzog von Feria zu vereinigen, und biese Bewegung veranlaßte auch Herzog Bernhard, von Dosmauwörth gegen Ulm aufzubrechen, und dem zur Unterstützung horn's aus dem Elsaß herbeirudenden Pfalzgrasen Christian won Birkenfeld entgegen zu geben. Letterer nahm seinen Beg durch den Breisgau und das Höllenthal. Auf den Antried des Gerzogs Cherhard, der einige Zeit der Belagerung von Konstanz anwohnte, hatte Horn wieder am 22. September Billingen zur Uebergabe aufgefordert, und zur Unterhandlung den Obristen Degenfeld beauftragt, als unerwartet noch eine neue Aufforderung vom Pfalzgrasen von Birkenfeld, d. d. Reustadt,

VII. 88, bagegen bei 100 an. Steiblin, Meyenberg und Ungelehrt reben nur von einer eroberten Fahne, Sattler aber von mehreren.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Sattler, VII. 89.

<sup>. 28)</sup> Spittler, Gefc. v. Burt. 264. Sattler, Vn. 89.

26. September, burch Degenfelb mit Begleitschreiben eingesendet wurde. Stolz auf die errungenen Siege wurden beide Aufforderungen abgelehnt. Jum Glud für die Stadt durfte sich
von Birkenfeld mit einer Belagerung nicht aushalten, und die
nachträglichen Drohungen Degenfelds erhöhten nur die Erbitterung der Bürgerschaft. "Dann es sehe nit friegsgebrauch,
nach deme der Feind von und über die Maur mit frurmendt Handt
herab geschlagen worden, das er darauf so viel und unaufhörlich
bie Statt mit abkhünden molestire. Er solle kommen, möge sein
hehl versuchen, man werde, wie vorhin, ihme auch wie anderen
mit unerschrokem gemuts begegnen. Es sehe zu Villingen nit
das herkomen, das man mit Pappir kriege, es bedörse Männer,
welche stöß einnemen und außgeben kinden. \*29)

Nach dem Abzuge des Pfalzgrafen Chriftian von Birkensfeld wurden nun wieder täglich Ausfälle gemacht und dem Feind Abbruch gethan, bis dieser endlich, da fich kaiserliche Truppen von den vereinigten Heeren Feria's und Albringen's in der Nahe zeigten, 30) am 5. Oktober die Belagerung aushob.

Bon den Streifzügen, welche die Befatzung mahrend ber Belagerung und nach Aufhebung berselben in den letzten Monaten des Jahres entweder aus "Kriegsraison" oder zur Einbringung von Lebensmitteln unternonmen hat, scheint wenig Ausführliches mehr aufgezeichnet. Verbrannt wurden am 13. Oktober das Kloster und Dorf St. Georgen, und am 21. darauf ward Tennenbronn überfallen, und der Pfarrherr gefänglich weggesführt. In den folgenden Tagen wurden dann noch die vier obern Gerichtsstäde im hornberger Aust mit vielen einzelnen Hofen gesplündert, und das Dorf Weiler fast ganz ruinirt und in Asche gelegt. 31) Auch in Schwenningen soll noch eine Scheuer abge-

31) Sattler, VII. Beil. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Lydius Austr. 51.

<sup>30)</sup> Rreuter, Gefch. b. vorberöftr. Staaten, 11. 313.

brannt worben feln, 82) und in Donauefthingen wurden Rof und Bieh geraubt. 33)

Ebenso trieben es auch die Feinde der Stadt. In der ehemaligen Landschaft Nottweils wurden die meisten Dörfer aufs härteste gebrandschaft, ausgeplündert, Pferde und Bieh weggetrieben, die Häuser oft angezündet oder sonst rusnirt, indem die Soldaten z. B. die Venster einschlugen, die Defen abbrachen u. dgl. Die Bauern selbst wurden oft fortgejagt, (uamentlich in den Dörfern Weilerspach, Dauchingen und Mühlhausen) die Weiber und Mädchen geschändet, besonders von den französischen Reitern, die Feldstrüchte größtentheils vernichtet, so daß in vielen Dörfern (namentlich in Niedereschach, Horgen, Mühlhausen, Dauchingen, Weilerspach, Deißlingen, Gölsdorf, Neufra) kaum die hälfte eingeheimst werden konnte, wobei ebenfalls die Bauern große Mißhandlungen von den Soldaten erslitten. 34)

34) Rudgaber, 11. 260.

<sup>32)</sup> Röhler, Befchr. v. Tuttlingen, 164.

<sup>33)</sup> Menenberg, Diarium.

# Fünfter Abschnitt.

## Creignisse im Jahre 1634.

Nach Aufhebung ber zweiten Belagerung jog fich Degenfelb mit feinem Rriegsvolt auf Rottweil und bie rottweilischen Ortschaften gurud, und hielt von biefer Seite bie Stadt gur Abwehr von Musfällen ber Befagung und gur Berbinberung bes Ginbringens von Lebensmitteln wieber bloquirt. Auf faiferl. Befehl follten bie benachbarten Stände: Rottweil und beffen Dorffcaften, Fürftenberg, Bartenberg, Loffingen, Glomberg, Braunlingen, Bonnborf, Sufingen, Beifingen, Donaueschingen, Dobringen, Triberg, Burtwangen, Bobrenbach, Schramberg, St. Blaff Dorf und Berrichaften, auch alle andere umliegende Drt ber Stadt Billingen Getreid, Bieh und Biftualien gutwillig liefern und ausfolgen; 1) allein manche biefer Orte waren vom Frinde befest, manche fcon gang ausgeplündert, wieder andere hatten zwar Lieferungeaccorbe abgefchloffen, tamen benfelben aber, bas wechfelnbe Rriegeglud benütenb, nicht nach, und noch andere zeigten fich gerabezu wiberfpanftig. Bu lettern gablten namentlich bie fürftenbergifden Ortichaften, fich auf eine Reutralitate-Erflarung bes Rriegscommiffare Difa berufent, welche jeboch von biefem ge-

<sup>1)</sup> Lydius Austr. 55. Diefes Manbat bes Chriften Offa wurde ben 4. Janner 1634 wieder erneuert. Archivaften.

rabezu in Abrede gestellt wurde. 2) So mußten die Lebensmittel, beren Mangel, ba die vorjährige Erndte mahrend ber letten Belagerung zerstört war, schon langst drudend auf ber Bürgerschaft lastete, wieder größtentheils mit bewaffneter Sand eingebracht, und wegen bes überall lauernden Beindes mit dem Blute manches Bürgers und Soldaten bezahlt werden.

Bu ber Roth, in welche die Landschaft hierburch von ben Billingern geseth wurde, gesellten sich dann gleichzeitig wieder die Ausschweisungen, welche das in und um Rottweil gelagerte würstembergische Kriegsvolk überall durch Morden, Rauben, Sengen, Brennen und Mißhandeln der Weibsleute verübte. 3) Dauchinzen, Weilersbach, Ober = und Niedereschach, Deislingen, Mühlbausen u. s. w., die schon vorigen Jahres alle Gräuel einer zügelslosen Soldateska zu erdulden hatten, wurden neuerdings wieder schwer heimgesucht, und die Verarmung der Gegend war so groß, daß für Rottweil zu selbst eigener Erhaltung aus weit entlegenen Orten des Herzogthums mit unerträglichen Kosten die Lebens-mittel herbeigeführt werden mußten. 4)

Nicht weniger hatte die Umgebung Villingens durch französisches und schwedisches Kriegsvolk, das sich schon in den ersten Monaten zahlreich in der Nachbarschaft eingenistet hatte, viel zu leiden und zu dulden. Der Magistrat gab sich alle Mühe um Abbilfe; doch fand er nur geneigtes Gehör, ohne die nothige Kraft. So schrieb Graf Hannibal von Schauenburg: 5) "daß alle umliegenden Orte und Hofe ohne Unterschied spolirt und ausgeplündert werden, vernehme ich ungern und ist mir herzlich leid. Weil aber jegiger Zeit die Mittel solchem Uebel zuvorzukommen ermangeln, und es anderst nicht sein kann oder mag, muß man es bem lieben Gott befehlen und mit Geduld ertragen."

<sup>2)</sup> Schron. b. Dor. Offa an Graf hannibal v. Schauenburg b. 5. Lindau, 9. Janner 1634.

<sup>3)</sup> Sattler, VII. 183.

<sup>4)</sup> Sattler, VII. 94.

<sup>5)</sup> d. d. Breifach, 14. 36nner 1634.

Bon biefen Plunberungen bes Feindes in ben erften Donaten bes Jahres finden fich noch folgende aufgezeichnet : 3anuar : 2. Die wenigen, vom letten Brande verfchonten Saufer in Beiler werben ausgeplündert, und fammtliche Pferbe und Rinder fortgeführt. 10. Debrere Bferde werden ben Billingern und villinger Bauern geraubt. 25. Frangofen plunbern Braunlingen, führen alles Bieb binmeg, erhangen zwei Burger, und tobten noch etwa 15. 27. Suffingen wird von Frangofen über= fallen und geplunbert. 31. Den Billingern werben bei einem Muszug aufe Bornle von rottweilfchen Reitern bei 70 Bferd abgenommen, 1 Mann niebergemacht und ein anderer verwundet. Rebruar: 4. Rottweiler Reiter berauben, verwunden und tobten in ber Gegend von Dauchingen und Mühlhaufen mehrere Fuhrleute, welche Lebensmittel in die Stadt führen wollten. 12. Rappel wird überfallen ; bie beffern Bferbe merben fortgeführt und die fchlechtern getobtet, bamit fie ben Billingern nicht in bie Sanbe fallen. 14. Renhaufen wird geplunbert und angezunbet. 15. In Schabenhaufen werben Bferbe geraubt. Bolterbingen wirb ausgeplundert. 16. Braunlingen wird ge-April: 16. In Schabenhaufen wird ein Sof brandichant. überfallen, und 2 Berfonen getobtet. 23. Bobrenbach wird geplundert und verliert viel Bieb. Mai: 13. Durrheim, Sunthaufen und bie benachbarten Orte werben geplundert. Juni: Rappel verliert die Gloce. 14. Bobrenbach wird geplünbert.

Bon ben Raubzügen ber Befatzung fallen in ben Januar: 7. Auf St. Georger Gebiet wird ein Hof geplündert und ein Mädchen geschändet. 9. Den Vöhrenbachern wird Vieh wegsgetrieben, weil sie kein Bleisch mehr liefern wollen. 10. Auf bem Wartenberg werben "troß gänzlich bezahlten Accorbs"  $27^{1}/_{2}$  Malter Zehntfrüchte geraubt, und die umliegenden Ortschaften geplündert. Geisingen muß über den Schaden noch 200 fl. Constribution bezahlen. 13. u. 14. In hüfingen und Mundelfingen werden Früchte geraubt, und die "Beamten mit groben Injurien

traftirt." Auf bem Rudwege werben in Donaueschingen noch mehrere Saufer ausgepfündert. 24. Auf rottweiler Bebiet werben 116 Rog geraubt. 26. Aus Langenbach wird Bieb weg-31. In Rappel werben Früchte geraubt. Noch werben gegen Ende bes Monate 14 Raufleute, Baster und antere, welche von ber Strafburger Deffe ihren Weg nach Schaffbaufen über ben Schwarzwald genonimen hatten, burch etliche afcher'iche Reiter und Bauern ber Berrichaft Triberg im waldquer Thale geplündert, und 8 bavon ermorbet. 6) Februar: 9. In Thuningen werden mehrere Bferbe geraubt und etliche Bauern getobtet. 10. In ber Gegend von Wingeln werben 14 Dofen und einige Pferbe geraubt und in bie Stadt gebracht. 15. Troffingen wird überfallen, und weil fich bie Bauern gur Wehr festen, 9 Saufer verbrannt. 18. 3m Tennenbrunner-Thal werben gegen 90 Stud Rindvieh geraubt. 22. Der Reft von St. Georgen wird in Brand geftedt, mobei 2 Berfonen verbrennen. Darg: 13. Die Befapung macht einen Ausfall nach Dobringen, bas bie wege gezogenen Frangofen fammt ber Umgebung ausgeplundert, und noch mehrere Rrante bafelbft zurudgelaffen hatten, tobtete mehvere berfelben und verbrannte auf bem Rudwege Offingen bis auf wenige Saufer. 20. Aus bem malbauer Thal werben mehrere Stud Bieb eingebracht. Auf ber Sommerau und im 28. obern Brigthal merben 27 Stud Bieb und mehrere Bferbe ge-Troffingen wird wieberholt angegunbet, weil bie Deißlinger 4 Billinger gefangen hielten. April: 3. In ber Begenb von Denfingen werden mehrere Fuhrleute beraubt, und gegen 80 . Pferbe in bie Stadt gebracht. 6. 3m Brigthale werben braunlinger Fubrleuten, welche Wein in bie Stadt führen wollten, 3 Bferbe geraubt. 13. In Rappel werben mehrere Bferbe geraubt. 26. u. 27. Rappel, Dber - und Unterfürnach werben geplundert.

<sup>6)</sup> Archivacten. Theatr. Burop. III. 151. Khevenhuller, XII. 1281. Duellenf. II. 299. Einer ber Erfchlagenen gehörte ber jest noch in Bafel lebenben Kamille Seraffin an.

29. In Rothenberg werben 16 Aferbe, 164 Stud Bieb geraubt, 2 Saufer verbrannt, 4 Berfonen getobtet unb 4 andere bebeutenb verwundet. Bornberg wird überfallen und beraubt. Bubem merben Beifeln mit fortgefchleppt, und zu beren Auslieferung bie 40 Centner Salpeter ausbedungen, welche bem rottweiler Sanbelsmann Bebel bafelbft in Befchlag genommen waren. Bu Rottenminfter werben gegen 30 Bferbe geraubt, barunter 21 bem Rlofter gehörig. 7) In Beiben werben 3 Saufer verbrannt, 5 Berfonen getobtet, und gegen 80 Stud Bieh verschiebener Art 3. Ein Sof wird in Oberfurnach geblunbert. binmeageführt. 7. Mus Langenfchilten und Rohrbach wird Bieb weggetrieben. 8. Aus ber Gegend von St. Georgen wird Dieb eingebracht. Bufingen wird überfallen, Betreibe fortgeführt, und einige Gefangene gemacht. 16. Auf triberger Bebiet werben gegen 18 Bferbe geraubt. 23. Aus ber Gegend von Sornberg und Eriberg wird Bieb eingebracht. 28. Linach wird geplunbert. Dem Bogt Benbel Raus werben allein 8 Delchfube, 2 Gebund Stier, 1 fcmarze Ruh und 6 Beifen geraubt. In Rohrbach werben einige Saufer verbrannt, und in Bohrenbach wieber mehrere Stud Bieb weggetrieben. Juni: 17. Mus ber Begenb von Rentirch wird große Beute eingebracht. 29. Gegen 20 Bferbe werben erbeutet. Juli: 8. Die bonaueschinger Muble wird geplundert, und Getreide und Bieh weggeführt. 9. Aufen wird überfallen und ausgeplunbert. Gbenfo ein Sof in Oberfürnach.

Mit jebem Monat wurden biefe Streifzüge für Bürgerschaft und Befatung gefährlicher, ba neben ben französischen und schwebischen Milizen sich immer mehr würtembergisches Kriegsvolk in ber Umgegend ansammelte. Dicht selten wurden die Ausgezogenen vom Feinde aus einem hinterhalte überfallen, und mußten sich unverrichteter Dinge mit Verlust zurückziehen. So büsten bei einem Auszuge nach Thuningen, dem sich Weiber und Kinder

<sup>7)</sup> Schrbn. b. Abitffin Johanna Margaretha d. d. 2. Mai.

angeschloffen hatten, viele bas Leben ein, 21. Jenner, und eben so wurden Burger, Bauern und Solbaten, die am 31. Jenner ansegezogen waren, von der rottweiler Besatung überfallen, wobei 60 Pferde und mehrere Gefangene verloren gingen. Nicht viel glücklicher war auch ein Streifzug nach Wolfach. Dagegen wurden unter anderm dem Feinde, der in der Nähe des hochwaldes auf eine Viehheerde lauerte, 28 erschlagen und 20 zu Gesangenen gemacht 9. Mai.

Bu bem Miggeschick ber Stadt, bas burch einzelne Erfolge wohl gemilbert, aber nicht beseitigt wurde, gesellte fich noch ber Zwiespalt unter ber Besatung, bas Zerwürsniß dieser und ber Burgerschaft, und ber haber ber lettern mit dem Magistrat. Beranlaffung hiezu gab überhaupt die verwilderten Gemuther eigene Widerspänstigkeit, und bann besonders die Vertheilung ber Beute. Die größte Verlegenheit bereiteten dem Magistrat bie Pulvermacher, da der Vorrath erschöpft, und jeden Tag eine neue Belagerung zu befürchten war. 8)

Herzog Cberhard hatte schon im Januar zu einer nochmaligen Belagerung Billingens drei frische Regimenter anzuwerben gesucht; 9) sein Borhaben stieß aber auf Widerstand bei dem größern landschaftlichen Ausschusse, der in Andetracht der Erschönfung der Landschaft sogar darauf drang, das bereits geworbene Landvolf wieder zu entlassen, und zur Berhinderung der Ausfälle der Billinger ins würtembergische Gebiet bloß Rottweil mit Husvolf und Reiterei unter dem Commando des Obristen von Golz zu besehen. 10) Aehnlichen Ersolg hatte ein zweiter Landtag im Monat Juni, auf dem Cberhard abermals Geld zu einer neuen Belagerung der Stadt forderte. 11)

<sup>8)</sup> Ardivacten.

<sup>9)</sup> Schron. v. Gr. S. v. Schauenburg, d. d. Breifach, 14.

<sup>10)</sup> Sattler, VII. 95.

<sup>11)</sup> Sattler, VII. 102.

Nichts befto weniger mehrte fich bas Rriegsvolf in ber Umgebung ber Stadt gufebenbe, und magte fich in machfenber Babl bis unter bie Mauern ber Stadt. In ber Kolge, Monat Mai und Juni, wieberholten fich biefe Berausforberungen häufiger. wurden aber burch Ausfälle, mobei fich mit Befeitigung aller Dighelligfeit, Burger und Soldaten aufs Rraftigfte unterftutten, immer gurudaefchlagen.

Much Relbmarfchall born fchien ber tropigen Untwort ber Stadt Billingen noch zu gebenten. Rach ber Eroberung von Biberad, Rempten und Demmingen wollte er gunachft Ueberlingen nehmen, und "nachgebenhe bem Bergog von Burtemberg bas bochft fcabliche Reft Billingen übermeiftern belfen; " 12) ber berghafte Biberftand ber Reichsftabt leberlingen, 18) und bie brobende Benbung ber Dinge in Baiern veranlagte ibn jedoch jum Aufichub feines Borbabens.

Wenn fo burd Kriegsläufe einerfeits eine neue Belagerung ber Stabt noch aufgeschoben wurde, fo fcheint biefelbe anderfeits eben baburch wieber beschleunigt worden zu fein. Am Oberrhein. berannte um biefe Beit ber Rheingraf Bans Philipp bie von bem Obriften Merch ftandhaft vertheibigte Balbftabt Rhein-Um bem Feinde Abbruch zu thun, und besonders um bem bart bebrangten Dbrift Mercy beigufpringen, ethielt Lieutenant Simon Thanner um die Mitte Mai Orbre : "mit einem Theile ber Reiterei eine Cavalcabe gegen Walbshut ober Rheinfelben, jeboch mit möglichfter Schonung ber Mannichaft zu unternehmen." 14) Der Ausmarich fonnte aber wegen Unficherheit ber Wege erft am 12. Juni erfolgen, 15) ju welcher Beit auch ju gleichem Zwede Fugvolt und einige Bferbe von Breifach aus auf

ben Schwarzmalb geschickt wurden.

<sup>12)</sup> Chemnit, Il. 344.

<sup>13)</sup> Die Belagerung bauerte vom 24. April bis 26. Dai.

<sup>14)</sup> Schrbn. v. Afcher, d. d. Breifach, 17. Mai, und v. Martgraf Bilhelm v. Baben, d. d. Breifach, 15. Rai.

25) Quellenf. Il. 310. Schrbn. Afcher's, d. d. Breifach, 12. Juni.

Diese Mannschaft feste sich nun, verstärkt burch einige 100 Bauern, gegen Rheinfelben in Bewegung, und verhadte sich auf ber Schwarzwaldseite an einem jähen Bergabsturze. Der Anschlag wurde aber verrathen, und ber Zuzug vom Rheingrasen bis nach St. Blasten zurückgetrieben. Gier kam es noch zu einem Scharmützel, worin die Bauern zerstreut und die Solbaten zur klucht genöthigt wurden. Wer von letztern dem Keinde entsvonnen war, suchte sich nach Billingen zu retten. Da aber auf dem Rückzuge der Obrist Gassilion, welcher mit mehrerem Bolk in einem Städtchen des Weges lag, "ausgeklopft" werden sollte, so wurde den Kliehenden nachgesetz und ein Theil davon noch niedergemacht, Gassion erhielt von der Gesahr Nachricht und zugleich Austrag, "auf die Billinger Achtung zu geben." 16)

2m 23. Juni trafen bie Flüchtigen febr ermattet in Billingen ein, 17) erholten fich aber balb und festen neu geftartt auf bas feindliche Bolt, bas fich inzwischen in größerer Bahl in Dauchingen gelagert hatte, und von bort ber bie Stabt taglich beunruhigte. Endlich erschien, eingebent feines Auftrages, Obrift Baffion an ber Spite feines Reiterregiments 18) vor ben Thoren ber Stadt und forberte burch einen Trompeter bie Uebergabe 16. Juli. Obrift v. Golg hatte fich ihm mit bem in und um Rottweil gelegenen murtembergifchen Rriegsvolfe angefchloffen. Diefe Aufforderung beantworteten ber Commanbant und Magi= ftrat wie folgt: "Geren Obrift de Gassion wird von Sh. Commanbanten und hoben Offizieren, auch S.G. Burgermeifter und Rath und ganger Burgerschaft zu Billingen auf fein bei biefem Trompeter gethanes Begehren antwurtlich angefügt, ba nämlich Ihnen, So. Commandanten und übrigen boben Offizieren, bie Stadt Billingen von unfer aller und gnabigfter Berrichaft gu

<sup>16)</sup> Theatr. Europ. III. 301. Rhevenhiller, XII. 1309. Chemnis, II. 483.

<sup>17)</sup> Quellenf. 11. 310.

<sup>18)</sup> Sattler, VII. 103.

Sterreich aller und gnädigst anvertraut, so hätten sich auch Burgermeister und Rath und eine gemeine Burgerschaft zu erinnern, daß sie aller und höchst ernannt Haus zu Österreich mit Eid und Pslicht beigethan und verbunden, keinen fremden Germ nie erkennten, und beswegen dies Begehren nothwendig vorderst vor andere und höhere Ort gelangen zu lassen schuldig, und also S. Obrist sich die darüber Antwurt erfolgt zu gedulden. Sollte er aber inzwischen was Keindhätlichkeit fürnehmen, so sei man diesseits mit Gottes Beistand sich nach äußerstem Bermögen zu besendigt beschehen, wo der Keind mit der zwei ersten Belagerungen ebenmäßig beschehen, wo der Keind mit der Hil des Allerhöchsten von den Mauren abgetrieben und weggeschlagen worden, zu verhalten, und bei aller und höchst ernanntem Hause Österreich und verrückt und beständig zu verbleiben resolvirt und entschlossen.

Actum Billingen, 16. Juli 1634.

Commanbant und übrige hohe Offizier, auch Burgermeister und Rath ber Stabt Billingen. 19)

Obrift Gaffion lagerte fich hierauf auf bem Barenberg, und verschanzte fich baselbft.

Alufer mehreren kleinen Gefechten, worin gleich am folgenben Tage, 17. Juli, ber Besagung ber wackere Wachtmeister Digasser tobtlich verwundet, bagegen bem Feind am 20. der Rittsmeister Schon gefangen wurde, 20) fielen in den ersten Tagen keine Feinbseligkeiten vor. Wegen Wangels an Belagerungsgeschus, das herzog Eberhard bem Feldmarschall horn übersmacht hatte, 21) konnte ber Feind, der überdies nicht sehr ftark

<sup>19)</sup> Eine Copie biefes Schreibens findet fich im Miffivenbuch pro 1635, baber feine Erhaltung.

<sup>20)</sup> Duellenf. IL. 313.

<sup>21)</sup> Sattler, VII. 86. Schrbn. Afcher's, d. d. Breifach, 24. Juli. Auch von Sobentwiehl war fcweres Gefchut an horn abgegeben. L. Straub, Belagerung v. Coftent, p. 33.

war, 99) nichts Ernftliches gegen bie Mauern unternehmen, und mußte fo auf außergewöhnliche Mittel benten, fich ber Stadt gu bemeiftern. Dant follte eine fünftliche Anichwellung bes Brigfluffes verhelfen, um baburd bie Stadt, wo nicht zu erfaufen, bod wenigstens burch Waffer gang abzusperren. Gaffion ließ beshalb an ber engften Stelle bes Brigthales, 1/4 Stunde füblich ber Stabt, einen Damm anlegen, und verwendete bagu nicht allein einen Theil feines Rriegevolfe, fonbern nothigte auch bie um-Hegenben Orte bis auf 6 und noch mehr Wegftunden Ent-Reben ben würtembergischen Ortfernung gur Mitwirfung. fchaften wurden auch die fürftenbergifchen "in ber Baar und über Balde zur Beihilfe gezwungen, und besondern Schmerz verurfacte es bem Magiftrat, baß felbft "bie Unterthanen ber bem bodlobliden Saufe Ofterreich angeborigen Berrichaft Triberg . fich babei betheiligten, 28)

Während der Feind mit dem Dammbau beschäftigt war, gab sich der Magistrat alle Mühe um Entsat herbeizuführen, und die neu entstandenen Zwistigkeiten der Besatung unter sich und mit der Bürgerschaft beizulegen. Namentlich gaben "diesenigen Offiziere und Soldaten, so dei jüngstem Scharmügel auf dem Schwarzwald ihr Resugium nach Villingen genömmen," so wie das ascani'sche Bolk, welches sich von Freiburg über den Schwarzwald zurückgezogen und in Villingen Aufnahme gefunden hatte, zu Klagen Veranlassung. 24) Der Nittmeister Schön, der inzwischen zur Fahne des Kaisers geschworen hatte, mußte hinter

Schloß und Riegel gestedt werben. 25)

Die Bitten um Succurs, welche ber Magistrat schon vor ber Belagerung absendete, und jest um so häufiger wiederholte, brachten zwar Troft und Ermunterung, konnten aber bie Noth

23) Ardivacten.

25) Archivacten.

<sup>22)</sup> Sattler, VII. 106. Schrbn. Markgraf Bilbelme v. Basben, d d. Bretfach, 23. Juli.

<sup>24)</sup> Schrbn. Afcher's, d. d. Breifach, 27. Auguft.

Martaraf Wilhelm von Baben berubigt ben Magiftrat mit ber Aussicht auf bie aus Italien berbeiruckenbe bispanische Gilfe, und ermabnt bie Burgerschaft und Solbaten gur Einigkeit und Ausbauer in Treue und Religion, fo wie gur Nachficht gegen bie ascani'ichen Rnechte, "ba bie Beit zu ernftlicher Burechtweifung jest nicht fei," 26) unb Afcher ichreibt: 27) "Aus bes herrn (Depenberg) Schreiben habe ich ungern vernommen, baf fie abermaten von bem Feind umgeben, und habe nicht unterlaffen geborigen Orts bie Gache anzubringen, barauf auch ficherliche Bertroftung empfangen, baf bie Berren nit gelaffen werben, auch bem Feinbe fo lange nit Blat gegeben, weil weniger moglich es wird bie Stadt in bas Waffer gu fegen, und weil er feine Sauptftud bei fich, nichts ausrichten werbe, fonbern verboffentlich in wenig Beit, wie fcon zweimal befchehen, mit Spott und Schand abziehen mußte." Ferner: . Des Berrn (Mebenberg) Schreiben habe ich empfangen, und baraus vernommen, daß ber Feind mit Aufführen bes Dammes fortfahrt; will aber verhoffen er merbe fo viel Reit nit baben baffelbige zu volls enben, immagen bag-aller Orten Butingen einfommen, bag bas faiferl. Bolf prosperirt und nach Schwaben marfchirt, Die verhoffentlich ben Feind uit allein ber Urt werben vertreiben, fonbern auch bas Land Burtemberg unterüberfich fehren, und ber Berren groß und langwierig Roftnig und Ungelegenheit unzweis felhaft ftatliche Recompens zu hoffen, und wird beigen : qui perseveraverit usque ad finem, hic beatus erit."

Die Befatung beunruhigte zwar ben Feind am Dammbaue nicht felten, machte aber noch ofter Streifzuge in bie umliegenben Ortschaften, theils um ben nothigen Bebarf in bie Stadt gu

Schrbn. d. d. Breisach, 23. Juli.
 Schrbn. d. d. Breisach, 24. Juli., u. v. 27. August. Aehnliche Bertröftungen fenbeten v. Bigthum, d. d. Lindau, 20. Juli, und Ronig, d. d. Lindau, 12., 23., 25. Auguft. Auch Erzeherzogin Claubia Felicitas vertröftete eine Deputation ber Stadt gn Insprud auf hispanische Bilf, 21. August.

fchaffen, theile auch um erlittene Beindfeligkeiten zu rachen. Siervon fallen noch auf ben Juli: 21. In ber Begend von Gulg werben mehrere Orte überfallen und geplündert. 26. Die Reiter plundern Fluorn, verbrennen mehrere Saufer, tobten ben Brabifanten und etliche Bauern und bringen über 70 Stud Bieb in bie Stabt. 30. In Beterzell und Romlensborf werben mehrere Baufer in Ufche gelegt, gegen 40 Berfonen getobtet, und bas Bieh weggeführt. Auguft: 3. Bu Borftingen wird bas Schloß geplundert, und eine Tochter bes Saufes, Gemablin eines feinblichen Offiziers, nebft etwa 16 Pferden in bie Stadt gebracht. In ber Begend von Scherzingen werben wurtembergifche Buhrleute, Die Broviant in bas feinbliche Lager führen wollten, überfallen, mehrere bavon getobtet, und beren Pferbe, gegen 60 Stud, eingebracht. 6. 3m bornberger Bebiet werben 7 Stud Bieh geraubt. 7. Bonndorf beflagt fich über bie Blunderungen und Bewaltthatiafeiten ber villinger Reiter. 11. In ber Gegenb von Gulg wird geplunbert. 12. Triberger Marktleute merben gleich vor bem Stabtchen beraubt; aus Schonwalb und Schonach wird Bieb weggetrieben. 13. Aus ber Gegend von Bechingen werben 36 Saupt Bieh und 18 Rog geraubt und in die Stabt gebracht. 14. Linach wird geplundert, weil ber Bogt bem feindlichen Dbrift v. Bolg Fifche und ein verbachtiges Schreiben in bas Lager gebracht haben follte. Bon Obernborf und Albingen werben 28 Stud Bieb eingebracht. 16. Bon Deifilingen unb Schembera werden über 60 Bferd eingebracht. 17. 3n Buraberg und Beiler werben einige Saufer verbrannt. 18. Gulgen wird ausgeplundert und jum Theil verbrannt. 20. Das Schloß bes Juntere Bans Raspar Robler von Schwandorf wird geplunbert, und Röhler felbft gefanglich in Die Stadt gefchleppt. In Rottenzimmern werben 10 Bferd geraubt. 22. Mus bem Nedarthale merben 25 Stud Bieh und eben fo viel Pferbe eingebracht. 23. Chen baber 60 Saupt Bieb und 2 Fullen. Aus der Au bei Rottweil wird die Biebheerbe, gegen 250 Stud fammt etlichen Roffen, in die Stadt geführt. 29. Begen 70

Stud Bieb, viel Beisen und Schwein und 12 Pferbe werben von Brittlingen (?) eingebracht. September: 3. Gulgen fenbet 40 fl. am Accordgeld und beflagt fich , wie ber Berren (ber Stabt) untergebene Solbaten, Reiter und Mustetiere, bei Tag und Nacht gewaltfam einfallen, Beib und Rind von Saus und Sof treiben, alles hinwegnehmen, was fie antreffen, und babei broben alles mit Feuer und Schwert zu verberben und zu Brund zu richten, fo bag Niemand ohne Leib und Lebensgefahr zu Saus verweilen burfe, und bittet um Abhilfe. -4. In Offingen werben bie noch übrigen Saufer beraubt und zum Theil eingeafchert. In Troffingen werben Felbfruchte geraubt. 6. Dberbalbingen wird geplundert, und angezündet. 7. Sornberg, Schiltach, Reichenbach , Rirnbach und Gutach werben geplundert und in Brand ge-8. Bon Troffingen werben 22 Rube, viel Rog und Beifen eingebracht, einige Saufer verbrannt, und mehrere Berfonen getobtet.

Unbeirrt durch diese Streifzüge war Obrist Gaffion fortwährend mit Vergrößerung und Verstärfung des Dammes beschäftigt. "Gestalten der Feind mit großer Müh und Arbeit acht ganzer Wochen lang, bei Tag und Nacht, einen Damm 500 Schritt lang, über 70 Schuh breit, auch etlich und zwanzig Schuh hoch verfertigen lassen, und dadurch die Stadt ganz ins Wasser zu setzen vermeint, wie er dann auch bereits das Wasser zu schwellen angesangen und nahend der Stadt gebracht. "28)

Durch die Wendung ber Dinge auf bem großen Kriegs. schauplate ward jedoch die Fortsetzung bes Dammbaues ploglich unterbrochen. Nachdem im Februar ber faiferl. Dberfelbherr,

<sup>28)</sup> Archivacten. Menenberg bittet ben Abt Gaisser schon um bie Mitte August um schleunige Berwendung für Succure, quando-quidem hostlis adparatus, qui ad stagnandum oppidum tenderet, non esset contemnendus. (Quellens. 11. 319.) Die Länge bes Dammes betrug über 150 Authen, und beträgt heute noch vom riedheimer Wege bis zum Wehrbach 105 Ruthen. Die größte Höhe in der Nähe des gegenwärtigen Durchstiches ift 16

Albrecht von Walbstein, Treubruchs 29) halber ermorbet war, übernahm ber Sohn bes Kaisers, Verdinand, König von Unsgarn und Böhmen, den Oberbeschl über das kaiserl. Heer, eroberte die von den Schweden harinäckig vertheibigten Plätze Regendsburg, 26. Juli, Donauworth, 16. August, und umschloß hierauf die ansehnliche Reichsstadt Mördlingen. Hier vereinigte sich noch mit ihm sein Vetter, der Cardinal Insant Don Vernando, welcher Ansangs Juli mit heeresmacht, theils Spanier, theils Reapolitaner, zur Unterstützung der katholischen Sache von Mailand ausgebrochen war, und seinen Zug durch das Veltlin und Ahrol nach Oberschwaben genommen hatte.

Um Rordlingen zu entfeten, vereinigten Bergog Bernharb

Ruß über bem mittlern Wafferspiegel, und ber auf die Langenrichtung fenfrechte Querfchnitt halt bier 13 Quabratruthen. Obgleich ber Querfchnitt nicht überall berfelbe ift, fo umfaßt ber Damm boch eine fehr bebeutenbe Erbmaffe, und Gerft= ner's Formeln (Dechanif 1. 13 ff.) rechtfertigen volltommen bie ununterbrochene Arbeit. Erbe, aus ber Mitte bes Durch= ftiches gegraben, enthält 43 Brocent fehr feinen Quargfand und 57 Procent Thon und Lehm. Das specifische Gewicht ber lufttrodenen, etwas zusammengebrudten Erbe ift 1,4, und bie wafferhaltenbe Rraft 33 Procent. Mit Baffer gefattigt, bilbet blefe Erbe bei geringer Bolumvermehrung einen febr gaben Teig vom fpecifiichen Gewichte 1,84. Mit Zugrundlegung vom Gefälle bes Gewerbtanals mußte ber Damm, um eine Stanung bis auf ben Martiplag ju bewirten, minbeftens eine Bobe von Bu einer folden Stauung wird aber eine 27 Ruß haben. Baffermaffe erforbert, bie ber Brigfluß, beffen Bafferftanb im August gewöhnlich unter bem Mittel liegt, mabrend ber ganzen Belagerungezeit nicht liefern tonnte, weil fich vorerft ein großer Theil des Warenthals und mehrere andere Riederungen in der Umgebung ber Stabt mit Baffer fullen mußten. Bier hat fich alfo ber bremer Ingenieur, ber Baffion rathend jur Seite fanb, Angefichts bes wechfelnben Rriegsgludes erheblich geftoken . und Obrift Afcher fagt mit Umficht: "will aber verhoffen er werbe fo viel Zeit nit haben baffelbige (Damm) ju vollenben."

<sup>29)</sup> Allg. Beitg. 1851, 1852.

und forn ebenfalls ihre Streitfrafte, wogu auch Bergog Eberbard zwei Brigaben wurtembergifches Lanbvolf unter Obrift von Liebenftein ftogen ließ, und felbft mit bem Rheingrafen Dtto Lub wig aus bem Glfag berbeirudte. Anfange September ftanben fich bie feinblichen Beere in ber Begend von Rordlingen fcblagfertig gegenüber, und unter manchen gum Theil blutigen Borbereitungen gum Rampfe tam es am 6. und 7. September gur Schlacht, bie mit ber ganglichen Rieberlage bes ichwebischen Befturat baburch befahl Bergog Cherharb Deeres endiate. nunmehr zur Sicherung feiner Leute bie Belagerung von Billingen aufzuheben, und entflob felbft zur Rettung feiner Berfon in großer Gile nach Strafburg. 30) Ueber ben Abzug bes Feinbes melben noch bie Archivaften : "Demnach aber bie zu Sungarn und Bobeim fonigl. Majeftat vermittelft gottlichen Beiftandes bie machtige Viftoria gegen ihre Feind bei Nordlingen erhalten, bat oft ermelt würtembergisch Bolt, gleich Samftage, ben 9. Septembris gegen 9 Uhren vormittags bas Lager angegunbt, 31) und ift barauf abermal mit großer Confusion und Schreden eilenbe abgezogen. "

Nach ber Entfernung bes Feinbes war noch bie Stauung ber Brig zu beseitigen. Ein Abzugsgraben auf bem Ruden bes Damms, ber durch bas nachströmende Wasser hinreichend vergrößert wurde, gab das einfache Mittel hierzu, und noch heute zeigt sich berselbe, obgleich durch das spätere Auseinanderwerfen bes Damms theilweis wieder ausgefüllt, als sattelförmige Berstiefung.

Um ber Brig ihr altes Bett balb thunlichft wieber anguweisen, wendete fich die Stadt zunächst an die landgräflich fürstenbergischen Rathe mit der Bitte um hilfsleiftung bei ber Berftorung bes Dammes, weil Dero Unterthanen eifrig an diesem

<sup>30)</sup> Chemnit, II. 543. Sattler, VII. 113.

<sup>31)</sup> Die Zelte bestanden nach bamaliger Sitte aus zusammengebuns benen Stangen mit Strob bebeckt.

schäblichen Bau mitgewirkt hatten. Auf dieses streundnachbarliche Anlangen und Ersuchen wurden dam Wolterdingen, Tannseim, Donaueschingen, Pfohren, Aben, Heibenhofen und Suntshausen angewiesen, auf Freitag und Samstag den 22. und 23. September "jeden Tags 100 Bersonen in früher Tagszeit mit Bickl, Hauen und Schaufeln zur Vernichtung bewußten Dammes zu stellen. Wollten zwar zur Erweisung unserer alten Vertraulichkeit und Nachbarlichkeit wohlmeinenden Willens gern mehr geschickt haben, so ist aber die Wannschaft und Anzahl merklich gemindert, neben dem daß die armen Leute genug zu thun um des Hungers sich zu erwehren, und das liebe Brod zuwegen zu bringen. \* 32)

Schon mabrend ber Belagerung hatten viele murtembergifche und auch andere Ortichaften wider Blunderung Bertrage mit ber Stadt neu abgefchloffen, und gegen Buficherung bes Accordgeldes fchriftliche Salvegarbe erhalten. Rach ber nordlinger Schlacht aber, wo bie Geschlagenen plunbernd und morbend bas Land nach allen Richtungen burchzogen, und auch ber burch große Venerebrunfte gerothete Borigont noch bie Unnaberung ber ffegreichen Borben verfundigte, welche tros ber Schusbriefe Ronige Ferbinand überall auf die emporendfte Art hausten, liefen von allen Seiten ber Bitten ein um lebendige Salvegarbe mit ben feierlichften Beriprechungen, Die Accorbe nunmehr punktlicher qu halten und zur richtigen Bablung bes Accorbgelbes bas Lette noch aufzubieten. Auf Diefe Gesuche ging ber Dagiftrat um fo lieber ein, als er felbft die Abficht batte, . zu mehrerer Sicherheit ber Stadt unterschiedliche wurtembergifche Amter ju occupis ren, und zu Recombens erlittenen Schabens in Contribution gu fegen, 4 38) und es ibm fo baran gelegen mar, zu verhuten, baß ber Reft ibrer Sabe in feine fremben Banbe falle.

Bor allem ichien es aber nothwendig, fich ber Reichsftadt Rottweil, bes ftandigen Stuppunftes bes Feindes, zu verfichern.

33) Archivacten.

<sup>32)</sup> Schrbn., d. d. Geifingen, 20. September.

Gleich nach Aufhebung ber Belagerung forderte beshalb ber Commandant hans Alban Reufcher brieflich von Rottweil die Aufanahme einer kaiferl. Besatzung. Da aber mit der Zusage gezögert wurde, rückte Lieutenant Simon Thanner mit einer Abtheilung Reiterei vor die Thore dieser Reichsstadt, und erzwang sich, die wiederum geforderte Bedenkzeit verschmähend, gewaltsam den Eingang. Diesem auf der Verse folgte dann noch Lieutenant Binder mit einiger Reiterei und Fusvolk nach, und nahm volslends Besit von der Stadt.

Auf Beranlaffung Binbers versammelte bierauf am 12. September ber bortige Magiftrat bie gange Burgerschaft in ber bl. Rreugfirche, um beren Billensmeinung über ben am gleichen Tage gefaßten Rathobefchluß zu vernehmen. Diefes Rathebefcheibs einverleibte Buntten bat fich ein gang ehrbar Demeind und Burgerichaft allhiefiger Reicheftadt Rottweil unanimiter babin refolvirt und entichloffen, bag fie fammt und fonbere bei ber romifch faiferl. Majeftat, unferm allergnabigften Berrn, bestanbhaftig verbleiben, biefe Stadt vermittels gottlicher Bilf und Beiftande mit Auffegung Leib, Gut und Blute vor Reindegewalt foviel ihnen immer menfchlich und moglich befendiren, fongen und fcbirmen wolle, und weil Gr. Lieutenant Johann Binber nun fur ben faiferl. Commandanten bestellt, fo erbeut fich eine gang ehrbare Gemeind ibm alle schuldige Chr, Refpect und gebuhrenden Beborfam ju erzeigen, Leib und Leben zu ihm gu feben; angegen bitten biefelben, Er wolle 36m gemeine Stadt und berfelben angehorige Burgerichaft auch im Beften laffen recommandirt und befohlen fein, und mas zur Defendirung biefer Stadt nothwendig, basfelbe feiner beften Discretion nach beftellen helfen. Das ift man um Ihn binwieder bankbarlich zu verdienen erbotig und geneigt.

Signatum Rottweil, 12. September 1634.

Burgermeister und Hath, und ganze Burgerschaft ber Stadt Rottweil. 4 84)

<sup>34)</sup> Archivacten.

Die biefem Rathsbescheibe einverleibte Buntten\* bilben in 15 Artifeln eine f. g. Kriege - und Bochtorbnung.

Ueber biefe Borgange berichtet ber rottweiler Magiftrat noch unterm 19. September nach Billingen: "E. G. Weffen wir uns verschienen Montag über bas von Ihrem beftellten Commandanten 3. A. Reufder an unfern Stadtibnbicum Gr. Dr. Johann Werlin abgegangenen Schreibens um eine von ihrem Bolf allhier einnehmenbe faiferl. Garnifon gegen ben Gr. Nachbarn in Schriften erflart, bas werben Sie nunmehr gur Benuge verfanben baben. Db wir zwar gehofft, man murbe um überfchriebene bewegliche Urfach willen fich die gebotene fleine Beit gur Raffung einer endlichen Refolution, und bis baf man gefeben, wohin ber Feind feinen Marfch nehmen mochte, patientirt und unferer in ein und ander Weg verfchont haben. Beil aber immittelft Berfertigung obiger an bie &. Nachbarn abgeloffenen Beantwurtungefchreiben Gr. Simon Thanner vor unfer Statt angelangt, um ebe ibm feines Begebrens balber bie vertrofte Refolution von une erfolgt mit feinen bei fich gehabten Reitern burch ein Müllerthörlein mit Gewalt (bem zu refistiren uns nit gebühren wollen) in unfer Stabt fommen, feine Reiterei in etlich Baufer eingefallen, einen Burger fünf ober feche wiber alles Berhoffen geplundert, und benfelben ihr noch übriges Armuthlich vollends entzuegt und binweggenommen. "35) Ferner wird in biefem Berichte noch bie Burudgabe bes Geraubten verlangt, und fich babei auf bie gestern bem Lieutenant Binber geleiftete Gul-Digung für Offerreich berufen mit ber Berficherung, Die Stabt nunmehr aufe Meue gegen ben Seind zu befenbiren.

Nachdem fo von Rottweil fein Widerstand mehr zu be-

<sup>35)</sup> Archivacten. Unter ben beraubten Burgern befand fich auch ber Handelsmann Gebel, ber mit Billingen im Proces lag wegen ber ihm gehörigen 40 Ctr. Salpeter, welche in Hornberg mit Beschlag belegt, und nachher zur Lösung ber Geiseln nach Billlingen verbracht wurden.

fürchten war, wurde bas babin verlegte Kriegsvolf zumeift "zur Occupation ber Amter Sulz, Balingen und Mosenfeld \* 36) vers wendet, so daß Rottweil von Besatung fast ganz entblößt schon am 15. September um Nachsendung von 30 ascani'schen Knechten "zu mehrerer Bertheibigung ihrer wieder öfterreichischen Stadt beim villinger Nagistrat fich verwendete.

Babrend von Rottweil aus die genannten murtembergischen Memter theils burch Accord, theils mit Gewalt occupirt, mit Contribution und Salvegarbe belegt wurden, erfuhren von Billingen aus "bie Amter Dornftetten, Dornhan, Albirebach und Freudenftabt fammt etlichen Bleden tuttlinger Amts" gleiches Schickfal. 37) Schon am 10. September branbichatte Rittmeifter Clemens Seger in Freudenftabt und Umgebung, ohne feinen Erupp Reiter an Ausübung von Gewalttbatigfeiten jeber Art zu binbern. Bur Abwehr fenbeten am gleichen Tage Freubenftabt, Alpirebach und Dornftetten Boten nach Billingen mit ber bringenben Bitte um Diefe erhielt Freubenftabt für bie Summe von 1600 ft. , babei 600 ft. baar, jugefagt; boch ward mit ber Ausführung gezögert, und mit Ranben und Blundern fortgefahren. So berichtet am 21. September ber Burgermeifter bafelbft: . Db wir gleichwohl ber trofflichen Soffnung geftanden, ber Gr. Rittmeifter Seger werbe nach Accord und ebeft Salvegarbe verfchaffen, fo ifte boch ber Reit nit befchehen, fonbern es find erft beutigen Tage in unfere angeborigen Umtefleden Rouned, Boffingen und Unterpfflingen in Die 60 Berfonen ju Bferd und gu Buß feindlich eingefallen, und haben zu Boffingen 15 Schwein und 40 Schaf, zu Reuned 10 Rub und 2 Schwein, zu Dieber-

37) Archivacten.

<sup>36)</sup> Bon ben Borgangen in diesen Aemtern enthalten die Archivacten gar nichts. Köhler sagt: in ber letten Halfte Septembers überfielen die Millinger die Stadt Sulz, tödteten 2 Personen und legten der Stadt Contribution auf. Diese mit Einschluß der Einquartierung soll über 27,000 fl. betragen haben. Sulz, am Nedar, S. 253.

hfflingen 61 Saupt Rindvieh, 10 Rog und eine ganze Schweinsheerb, wie auch alle Fahrnif, die fie ertragen und erschleifen konnten, geraubt und weggenommen.

Alpirsbach accorditte am 22. September für 3500 fl., wovon Rittmeister Clemens Seger sogleich die Hälfte baar ausbezahlt erhielt. 38) Arogdem führten am 30. September bei 30
Villinger, Bürger und Soldaten, unterstützt von der villinger
Salvegarde in Fluorn, gegen 90 Stück Wieh hinweg, und töbteten einen Bauern. Ebenso wurden am 8. Oktober wieder 40
Slück Wieh hinweg und nach Villingen getrieben, und noch mehr
wurden unter den Augen der villinger Salvegarde am 17. Oktober
von villinger Soldaten und Bürgern geraubt. Im Ganzen wurden "nach getrossenen Accord in Alpirsbach und den benachbarten Flecken noch 8 Mannspersonen getödtet, 14 Scheunen verbrannt und 1269 Stück Vieh entwendet,\* wobei jedoch neben
den Villingern "auch rottweillsch Bauern und anderes Volkmitwirkte.

Dornstetten accordirte ebenfalls für 3500 fl.; beklagt sich aber unterm 4. Oktober bitterlich, "wie ungeachtet von bem verabrebeten Accordgelb schon die Sälfte laut Quittung an Clemens Seger bezahlt sei, das Amt nichts besto weniger täglich mit Blündern und Rauben heimzesucht werde, namentlich von den rottweilschen Unterthanen." Clemens Seger selbst hatte am 21. September "viele Pferde" weggeführt, und nachher am 29. September . noch ein schönes Schlänglein nebst etlichen 30 Musketen und anderm Kriegsmaterials fortgenommen.

<sup>38)</sup> Nach anbern Berichten mußte sich Alpirebach am 19. September mit 2000 fl. von ber Plünderung loskaufen. v. Marstens, 373. Bon den Berträgen, welche diese Orischaften mit Billingen abschlossen, ist nicht ein einziger mehr vorhanden, und es geben nur die Bittschreiben um Aufschub der Jahlung und die Reclamationen geraubten Eigenthums über deren Inhalt einige Auskunft. Neben Gelb mußten manche Orte auch noch Früchte liesern; doch ist nicht zu erheben, ob der Betrag dersselben an der bedungenen Accordsumme abzuziehen sei oder nicht.

Bon ben Flecken bes Amtes Tuttlingen waren es befonders Schwenningen, Troffingen, Thalheim, Thuningen, Öffingen und Oberbaldingen, welche alle Stufen des Ariegselendes durchzumaschen hatten. Die Amtsftadt felbst blieb von Billingen verschont. Sie wurde zwar zur Aufnahme einer villinger Salvegarde aufgefordert, aber auf ihre Erklärung, daß sie schon von der (Villingen stets befreundeten) Reichsstadt Ueberlingen Salvegarde habe, in

Rube gelaffen.

Die Gemeinbe Schwenningen fchreibt bem villinger Magifirat : 89) "Den Berren ift zweifelefrei gutermaffen eingebentt, wie bağ man uns unfer Fleden Schwenningen vor biefem gang und gar abgebranut und in die Afchen gelegt, und wir bis Dato bas Elend beweinen, und mit unfer armen Weib und Rind bin und wieber gieben mußen, bis bag wir alles, mas wir aus bem Feuer gebracht, elenbiglich verloren. Unfeno auch, wo wir Quartier gehabt, wieberum vertrieben worben, und leiber, Bott erbarms, nit mehr haben, bag wir einen Finger verbinden fonnten, viel weniger uns befleiben mogen; bann unfern Grund und Boben. Als gelangt unfer unterthanig, bochflebentlich und um Gottes Barmberzigfeit willen Bitten und Fleben, bie Berren wollen uns wieberum auf unfern Grund und Boben gieben laffen, bamit wir auch wiederum ein Acter ober Wieslin anhaden und blumen tunten, und uns auch unfer arm Weib und Rinder annehmen mogen; wo bas nit geschiebt, und bie Berren und bie Gnab nit erweisen, fo muffen wir bei bochfter Bahrheit Sunger fterben."

Troffingen verlangt am 11. September Salvegarbe, und schreibt, bağ vom ganzen Ort außer einem Bauernhaus und ber Mühle nur noch 35 Taglohnerhauschen stehen. Dieses Gesuch wird darauf am 19. September mit folgendem Schreiben wiedersholt: "E. E. Was uns arme Burgersleut und ganze Gemeind Troffingen anbelangt, auch arme Weib und Kinder, bitten wir erfilich um Gnad, Huld und Verzeihung, wenn wir Unrecht ge-

<sup>39)</sup> d. d. Balingen, 25. Ceptember.

than, um Gottes und ber Barmbergigfeit willen. Rochmals fommen wir abermale flebentlich bittem mit niebergebogenen Anicen und weinenben Mugen vor G. G. wiederfallend, gleichfamm wie wenn wir alle fammt und fonbers gegenwartig vor G. Augen maren, und bitten mit biefer fcblechten unterthänigen Suplication gang behnruthig eines Theils um eine gnabige Audieng, und anbern Theils um fcbleunigen Accord, und bas abermalen um Bottes Barmbergiafeit willen. In Unfebung unferes großen Clenbe und Jammere, auch Gefdrei ber armen unfculbigen Rinder, auch armen Bittmen und Baifen, Die weber Bater noch Mutter mehr, etlich viel weber Saus noch Berberg mehr, weber Effen noch Trinfen , im Elend herumlaufen gleichsam wie unvernunftige Thiere. Bubem auch mas wir arme verbrannte Leut noch etwa für Früchten und anderes in ben übrig gebliebenen Baufern noch gebabt, wie auch nicht weniger bie noch ftebenben Sommerfrüchte im Feld, bas wird täglich und alle Tag ausfpolirt, abgefdnitten hinweggetragen und genommen, zwar nicht von ben Solbaten, fonbern von unfern nachften Nachbarn und Befannten, mas uns am bochften zu Bergen geht, bag wir folches mit weinenben Augen und betrübtem Bergen mußen erleben."

Gbenso bitten auch die Burgerschaften zu Thuniugen, Thalheim und Öffingen um Accord, und versprechen nunmehr das Geld zu liefern, nur möchte man noch furze Zeit Geduld tragen, bis die Brüchte eingeheimst seien, was jest gerade deshalb nicht geschen könne, weil der eine Burger dahinaus, der andere dort hinaus gelaufen sei; inzwischen murden vorerft die Thuninger an Geld 200 fl. und an Früchten 50 Malter, so viel man zuweg bringen könne, liefern, und besgleichen die andern nachfolgen.

Oberbalbingen bittet am 17. September wiederholt um Accord, um ben Reft ber völlig ausgeleerten Saufer wenigstens von ben Flammen zu erretten, kann aber für jest gar nichts biezten als bas Berfprechen, "wenn fich vermittelft göttlicher Gnadverleihung bas arme Hauswefelin ins Künftig wieder um etwas erholet, \* bas Accordgelb punktlich zu bezahlen.

Bie viel Pube sich die einzelnen Orte auch gaben, um Salwegard zu erhalten, so war ihnen doch zumeist wenig damit gebient. Richt selten plünderte die Salvegard den ihr anvertrauten Ort selbst aus, und wenn auch dies gerade nicht der Fall war, ließ sie es doch geschehen, daß die Schuhwachen benachbarter Orte einstelen, raubten und die Bewohner mißhandelten. So geschah in Öffingen, wo die wenigen Bewohner, die sich inzwischen wieder angestedelt hatten, von fremden Soldaten ausst Neue ausgeplündert und gequält wurden, von der dortigen Salvegard gar nichts, als daß sie keute, welche den Gewaltthätigseiten entsstehen wollten, wieder in den Ort zurücktrieb, und weiterer Misshandlung preis gab.

Neben ben genannten Aemtern wurde auch noch bas Amt Bornberg fcmer beimgefucht. Schon am 9. September ließ fich bie Amteftabt um 1200 fl. mit Billingen in Accord ein, ohne baburch viel zu gewinnen. Trot bem Accord warb bie Stadt geplunbert und wieberum angegundet. Mit Bezugnahme auf biefe und bie' frühern Borgange ichreibt ber Burgermeifter am 25. September: . Bas aber anbelangt und beireffen thut ben übrigen und anbern halben Theil folden Accordgeldes (bie erfte Balfte mar begablt) ift es bamit alfo bewendt und beschaffen, bag felbiger bei Diefen hochbetrübten und üblen Laufen que nachfolgenben, wichtis gen und erheblichen Urfachen einzubringen unmöglich und unmenfdlich; bann wir erftens nicht ein enziges Saupt Bieh, flein ober groß mehr haben, fo hat es auch fein Fruchtbauer bei uns, und ift alle Fahrniß und Sausrath, woraus etwa ber eine ober andere ein Baar Bfenning batte erlofen mogen, burch bas Feuer gu Grund gegangen. Stem fo tann jegiger Beit wegen leiber bei uns ftart eingeriffener Ceuch, ber Beft, Diemanben austommen und fich an Enden und Orten um Gelb zu bewerben. ches hier ber größte Fehler, fo getrauten wir, was auch immer baran gelegen ware, über 25 Burger nit mehr gufammen gu bringen; bann fle theils geftorben, theils verborben, weggezogen und bem Bettel nachgelaufen. Wir baben berowegen nicht um=

geben können noch sollen uns bessen alles bei E. E. hochbesthimerlich zu beklagen, und Denselben unfern Jammer und Elend um etwas zu Gemith zu subren mit unterdienftlichem und sehr hochsleißigem Bitten sich unfer Arübsal zu erbarmen, und und verbeannten, ganz verherzten und verderbten armen Leuten zu erbarmen mit dem halben Abeil von 600 fl. Accordgetd."

Nicht bester erging es ben Amtsorten Schiltach, Gutach, Reichenbach, Klindach und Temmenbrunn. Schiltach hatte 800 ff.

ind Reichenbach 1200 fl. Accorogeld bezahlt.

Bon ben Gewaltthatigfeiten, welche nach Aufhebung ber Belagerung auf nicht murtembergifchem Gebiet verübt murben. finben fich noch folgenbe aufgezeichnet. Gleich am folgenben Lage nach bem Abzuge bes Feinbes ichreiben bie graffich fürftenbergifeben Rathe und Oberamtleut: 40). "Bir haben gwar geftern Abend mit befonderen und fo viel großeren Freuden und nachbarlich Congratulation, weil neben unferer gnabigen Berrichaft fammt Dero Unterthanen auch wir mit gelitten, verftanben, bag geffrigen Tage ber Feind abermals vor Ihrer Stadt abzieben mugen. Aber befagte unfere Miterfreuung ift beut Abend, in biefer achten Stund, burch 8 Ihrer Reuter und 3 gu Bug (barunter bes Stelzemanns Sohn von Braunlingen in einem rothwullig Semd befleibet, fich befunden) in Bitterfeit barumben verfebrt, weilen fie ju Geifingen an ber Brud fürgemartet, und Bagen, Pferb, Bein, Fuhrleut fammt anderem, mas fie bei fich gehabt, mit Gewalt fammtlich fortgenommen. Go find wir anftatt ber Gratulation gezwungen ben herrn Nachbarn foldes fläglich biermit anzumelben, und freundnachbarlich zu erfuchen, bag une bas Abgenommene wieder ausgefolgt werbe."

Noch wurden auf ichaffhauser Gebiet am 17. September 23 Pferbe geraubt, und ein Mann mit in die Stadt geschleppt, ber fich für 40 fl. lostaufen sollte. Ebenso wurden baselbst am 1. Oftober wieder 14 Pferbe und Fohlen von der Weibe geraubt,

<sup>40)</sup> d. d. Bartenberg , 10. September.

und am 13. Oftober beschwert fich die Stadt Schaffhausen wieden wegen Blünderung "mehrerer Orte" ihres Gebietes. Ferner wurden am 23. September in Schopfloch 3 Pferde, 25 Ochsen, 5 Kühe und 1 Kaib von villinger Beitern geraubt und in die Skadt gebracht.

Dem Brennen und Plünbern in ben murtembergifchen Optfchaften fab ber Magiftrat burchaus nicht mit gleichguttigen Augen au, weil er felbft gefonnen mar, fich im Befit ber eingenommenen Memter gu behaupten, und fo fich fur erlittene Drangfale immer mehr zu entschädigen, wozu ihm bei ganglicher Ausplunderung und Ruinirung bie Musficht um fo mehr getrübt murbe, ale ber Raub größtentheils in ben Sanben ber Solbaten blieb. Es wurde beshalb bem Lieutenant Simon Ibanner bei aller Berantwortlichkeit befohlen, . in ben bewußten murtembergifchen Wemtern mit Rauben, Morben und Brennen einzuhalten," und ber Rittmeifter Clemens Geger warb fogar "wegen ber vielen einkommenben Rlagen auf Befehl bes Obriften Afcher verhaftet. Auch Mart. graf Bilbelm von Baben verbot ftrenge bas "Rauben, Brennen und Miebermachen ber armen, fowohl zu bem villinger Magazin contribuirenden als anderer fonberlich murtembergischer Unterthanen " 41) und gleiches geschah noch burch bie kaiferl. Rriegscommiffare. Nichts befto weniger bauerte es noch einige Beit bis bie ungezügelte Raubluft fich etwas legte, und noch im November liefen Alagen ein wegen gang grober Gewaltthat.

Auf Befehl Warkgraf Bilhelms von Baben follten bie in ben würtembergischen Alembern erpreßten Früchte aufgespeichert bleiben, und zugleich mit ben Gelbcontributionen für das gemeine Wefen, b. i. zur Verpflegung ber Solbaten verwendet werben. 42) Anderer Ansicht war bagegen ber Wagistrat. . Weil die Stadt Billingen samt bero Burgern, Inwohner und Unterthanen, geistslichen und weltlichen Standes, in diesen brei ernstlichen Belage-

<sup>41)</sup> Schrbn., d. d. Breifach, 5. Oftober.

<sup>42)</sup> Schrbn., d. d. Breifach, 15. u. 28. September.

rungen, und allbereits in bas britte Sahr erlittener, überaus großer Rriegeprafturen, gleichsam um alles fommen, auch gu Stadt und Land mehr als für brei Tonnen Gold Schaben etlitten, und mit einem Wort zu melben totaliter und ganglich, (ba man in brei Sabren auch feine Ernbt gehabt und weber Bebent, Bins noch Gulten ober andere Gefall eingebracht werben mochten) elfo in Grund ruinirt, bag, Falls wir anderwarts nit recompenfirt und ergost werben follten, wir und unfere gange Bofterität fich nimmermehr erholen, bie Stadt nit wieber nothburftig rebariren, noch bei bauslichen Ehren verbleiben werben tonnen, \* fo fchien es rathlich, nicht allein für Erhaltung bes Eroberten Sorge zu tragen, fonbern auch beffen Bermehrung noch anzubahnen. Beftust auf biefe Grunbe, und besonders noch barauf, "weil bie Stadt, obgleich ber geringfte und wenigfte, boch aber ber einzigfte Ort biefer Borlanben fei, ber bei allen Wiberwartigfeiten, nit meniger als bie nun in Gott rubenben Boreltern feit 300 Sahren ber, bem Erzbaus Ofterreich beständig zugethan, und niemals von feiner allergnabigften Berrichaft abgewichen noch fünftig abweichen werbe, fonbern vollends Leib, Sab, Gut und Blut auf allen Rothftand einzusenen gebente," unternahm es ber Magiftrat, bem Ronig Ferbinand feine langft genabrte Abficht vorgutragen, und unterthänigft gu bitten: 48) . G. Daj. wolle ber Stadt die eingenommenen würtembergifchen Amter bis gur unzweifelhaften anbermartigen Beranberung bes Bergogthums gnabigft überlaffen, und bann beibe Amter hornberg und Tuttlingen, als am nachften gelegen, ber Stabt entweber eigenthumlich ober gegen einen Bfanbichilling einzuhanbigen geruben." Bur größten, aber auch furgen Freude warb biefer Bitte alsbalb gewillfahrt. 44) Schon am 18. November forberte Ronig Gerbinanb wieber von der Stadt nicht fomobl , bie von befagten occupirten wurtembergifden Umtern eingenommenen, und in Sanden babenben

<sup>43)</sup> d. d. 24. Rovember.

<sup>44)</sup> Entschließung, d. d. Schonthal, 4. Ottober.

16,000 fl., als auch einen ergiebigen Borrath an Früchten gur Berproviantirung ber Beftung Breifach," und trop aller Gegenvorftellungen wurde bies Begehren am 8. Januar 1635 von Belbzeugmeifter Johann Beinrich von Reinach, ber gegen Enbe bes Jabres 1634 bas Rriegscommando in ber Feftung Breifach und bem Breisgan übernommen hatte, 45) auf bas Rachbrudlichfte wieberbolt. hierauf fendete ble Stadt 2000 fl. an Gelb und 400 Dalter Frucht nach Breifach, und überwies bie noch nicht eingegangenen Belber an ben Rriegscommiffar Balentin Langen gum Gingug. Rach ber Erklarung bes Magiftrats hatte bie Stabt überhaupt nur 8534 fl. an Gelb unb 814 Malter 5 Biertel Frucht empfangen, wovon im Januar 1635 schon 6534 fl. "zu bochstnothwendiger Confervation und unentbehrlicher Nothburft gemeis ner Stadt, wie auch bie Fruchte gur Unterhaltung ber innhabenben Garnifon und burchreifender herren Bferbe Unterhalt allbereits abgefafft, und für bie arme Burgerfchaft auch, was fich nit aufhalten laffen wollen, bereits verwendet worben.

Um sich wenigstens im Besty der eingenommenen würtembergischen Aemter zu erhalten, und auch beinebens noch einige
andere Begünstigungen zu erzielen, entschloß sich der Magistrat,
eine Deputation an S. Maj. den Kaiser Ferbinand zu sendenhierzu wurden P. Ludwig Ungelehrt, und die Bürger Simon Ummenhofer und Jakob Schuh auserwählt und Ausgangs März 1685 nach Wien geschickt, damit sie sich folgende
Gnaden erbäten: 1) S. Maj. wolle die Stadt in Ansehung ihrer
dreimaligen Belagerung und zweisährigen Blocktrung mit Musterplägen, Einquartirung und Contributionen verschonen, 2) ihr
den Genuß der eingenommenen mürtembergischen Aemter bis zu
anderweitiger Aenderung des Herzogthums überlassen, und dann
die beiden Aemter Hornberg und Autllingen entweder eigenthümlich oder gegen Pfandschilling einhändigen, 3) ihr die alten Brisvilegien wieder neu consirmiren, 4) ihr altes Recht der freien

<sup>45)</sup> Rosmanns Chr. v. Breifach, 345 ...

Burfch auf bem Gebiete bes Alofters St. Georgen wieberferftellen, und 5) ben würtenwergischen Unterthanen anbesehlen, baß fle ben Damm, wodurch die Stadt in das Waffer gefetzt werden follte, ebell gerschleffen.

Durch die Snade des Kaisers wurden sammeliche Punkte bewikigt, seboch noch weiter von der Genehmigung Königs Ferdenand abhängig gemacht, "dann dieses Sachen sehen, so meistentheils der militia angehörig." Wegen des vierten Punkts erklätte der Kaiser noch, daß er alsbald Unterhandlungen in Stuttgart einleiten werde, und in Bezug auf die übrigen schrieb er an seinen Sohn, den König: 46) "En Liebben werden eines und anderes, sonderlich aber dieser getreuen Stadt und Burgerschaft geleistete unterthämigste Gervitia dergestalt in Consideration nehmen, und ihnen alle ihnn und erspriedliche Hilf und Afflikenz wiederkahren laffen, damit sie in einem und anderm eine Ergöplichkeit wirklich empfinden und erlangen mögen."

Wiber Erwarten fiel bie Entschliegung Ronigs Berbinans nicht gang gunftig aus. "Run erfennen gwar 3. Daj., beißt es barin, die beftandige Eren, Devotion und Sabferkeit, welche bei porigen Ariegelaufen erwähnte Stadt ju Ihro Majeftat und Dero gangen löblichen Erzhaufe Wohlgefallen, und zu ihrem felbfteigenen unfterblichen Ruhme im Wert erwiefen, gnablaff wohl, und waren baber mit ungeneigt, berfelben in ihrem unterthanigften bittlichen Suchen, wenn folches nur ber Beit prafticirlic, ju gratificiren. Beil aber bei immittefft veranbertem Stand und anderwürtiger Bewandenig ber Lauf ber Beiten aus erheblichen Utfachent bie lieberweifung ber würtembergifden Amter, und bet weien Burich auf bem Schwargwalb fest fich nit prafticiren laffen, alfo tounte bas eine und anbere, wie gern 3. Daj. ihnen fonften au willfahren, und noch vor einem Sahr bes erften Puntis halbet genebener Bortröftung und ertheiltem Decret gemäß an bie Sand ju geben, inclinirt feben, nit Statt baben. Damit fie aber ihrer

<sup>46)</sup> d. d. Bien, 15. Rat 1635.

beständigen Treu genießen möchten und sollten, so lassen 3. Majgnädigst wohlgefallen, daß die Stadt andere Mittel, so sich prakticiren lassen, vorschlagen möge, darauf Sie sich alsbann weiter so viel möglich in Gnaden zu Ihrer Satiskaktion resolviren wollen." <sup>47</sup>) Bewilligt wurde dagegen, daß die Stadt mit Einquartierung und Contribution verschant bleiben, und auch die würtembergischen Unterthauen zur Berschleisung des Dammes angehalten werden sollen. Zu letzerm Zwecke wurde am 1. November 1635 noch ein besonderes Mandat an die würtembergischen Stadthalter und Räthe erlassen, und wegen Befreiung von Einquartirung exhielt Obrist von Ossa auch die näthigen Beschle, konnte ste aber nach der damaligen Lage der Dinge nicht durchführen.

<sup>47)</sup> Gutichliegung, d. d. 1. Auguft 1635.

## Sechster Abschnitt.

## Creignisse in den Jahren 1703, 1704, 1744 und 1745.

Defterreich und Franfreich machten nach bem Sinfcheiben bes Ronigs Rarl II. von Spanien, 1. November 1700, Anfpruche auf die Erbfolge in biefem Lande. Der Rrieg, ber baraus entfprang und zuerft in Italien geführt murbe, entbrannte auch im fühmeftlichen Deutschland, 1702. Der tapfere Oberfelbberr bes Raifers Leopold I., Markgraf Lubwig von Baben, feste mit Beeresmacht über ben Rhein, eroberte Landau, und hintertrieb burch feine flugen Magregeln bie beabsichtigte Vereinigung ber Frangofen mit ihrem Bundesgenoffen, bem Churfurften Dar In bem folgenben Jahre, 1703, ver-Emanuel von Baiern. mochte er jeboch aus Mangel ber nothigen Unterftugung 1) biefe Bereinigung nicht weiter zu verhindern. Der frangoffiche Marfcall Billars überfchritt im April wieber ben Rhein, und menbete fich nach vergeblichem Wiberftanbe ber Raiferlichen ine Ringigthal, um in Burtemberg mit bem Churfürften gufammen gu Biberach, Baslach, Bausach und Bolfach fielen in ben letten Tagen Aprils in Feinbesbanbe, und auch bas mobibefeste Bornberg inugte fich am 1. Mai ergeben. 2) Folgenben Sags

1) Schloffer, Gefch. XVIII. Jahrhnbrt. 1. 69.

Die hbichrftl. Chronit von Benebitt Berger weiß nichts von Berrath, und fagt blos: ber Feind fei von Sausach rechts und

bielt Billare Rafitag auf ber Bengebne, und ructe am 3. Mai auf bie Sommerau. Noch am gleichen Tage erhielt Villingen Befehl, Proviant und Futterage babin ju liefern, und am 4. Mai wurde bagu noch bie Befehung eines Thores unter Anbrobuna bes ganglichen Ruines ber Stadt verlangt. Billingen batte bamale eine Befatung von etwa 400 Mann unter bem Obriften Freiherrn von Bilftorff. Diefer, fo wie ber Magiftrat beantworteten Die Anforderungen Billars ablebnend, worauf letterer etwa 6000 Mann, meift Cavalerie, vor bie Stadt ruden ließ. Ein Theil biefer Mannfchaft bemachtigte fich fogleich ber obern Mühlen, und ber Reft bezog außer Schugweite ein Lager auf bem hintern Bidenberg. Um 5. Mai wurde bierauf Die Stadt von 7 bis 11 Uhr Morgens aus vier halben Carthaunen beschoffen, und ein Stud Mauer fammt einem Rundele beim obern Thore zu Boben geworfen. Die Beichnite waren ohne Aufwurf einer Batterie in der Nabe ber Biegelhutte in offenem Felbe auf-Bom obern Thorthurm wurde heftig auf biefe Position gefeuert, und bem Feinde mehrere Officiere und Solbaten erlegt, 3) Um die Mittagezeit wurde bann bie Stadt noch einmal aufaeforbert, und dem Commandanten bedeutet, "daß es nicht Rriegsgebrauch mare, ein fo elendes Loch gegen eine Urmee bon 40,000 Mann zu befendiren." Diefer aber, fo wie bie Burgericaft befanden auf ber Bertheibigung, und fo wurde bie Stabt Nachmittage aus 10 großen Studen mit glubenben Rugeln wieber befchoffen. Zwei Gaufer geriethen baburch in Brand, und 4 Burger und 1 Solbat wurden verwundet. 4) Tags barauf, 6. Mai.

4) So v. Bilftorff; Berger bagegen läßt bie Stabt aus 12 Felbgeschüten, 7 bis 8 Pfunder, beichießen.

linte auf ben Bergen nach hornberg marfchirt. Bgl. v. Martene 560.

<sup>3)</sup> Bilftorff nennt in seinem Schreiben an ben Fürstbischof Marquarb Rubolph zu Konstanz, d. d. 6. Mai 1703: 1 Brigavier, 2 Ritimeister, und etlich 30 Reiter; Berger's Chronif weiß bagegen nur von 4 Konstablern, die gefallen waren.

warb bas Lager unerwartet aufgehoben, und die gange Armee marschirte neben ber Stadt vorbel nach Donaueschingen, und von ba nach Tuttlingen, wo sie am 10. Wei eintraf, und fich in ben folgenden Tagen mit den Baiern, die über bie Rier in Burtendberg eingebrungen waren, vereinigte.

Rach bem Beggnge bes hauptheeres war bie Umgebung ber Stadt wegen ber herumfchweifenden Rovobeur noch fehr unficer; namentlich durften fich Fuhrleute nur mit größter Borficht auf bas Feld wagen. So wurden am 18. Mai 56 Pferbe und 24 Ochsen von den Bägen und Pflügen auf dem Felde abgeschnitten, und mehrere der sich widerfependen Acersleute getödtet. Mange biefer Nachzügler wurden aber auch erschlagen, und andere gefangen; mit lettern waren 4 häuser in der Stadt angefüllt.

Die Bereinigung Billars mit bem Churfurften war ingwifchen nur von furger Dauer, und auch ein zweltes Bufammentreffen im Spatjahre wurde burch Abberufung Billars balb auf-Uebrigens war bas Rriegogiud in biefem Feldzuge ben frangofifch-baierifchen Waffen nicht ungunftig, und noch größere Erfolge follten im folgenden Jahre burch neue Beeresverftartung berbeigeführt werben. Der frangofffche Darfchall Zallarb überfchritt im Dai 1704 mit eine 20,000 Mann ben Rhein, um ben größten Theil berfelben fiber ben Schwarzwalt bem Churfürften guguführen, welcher gu biefem Enbe ebenfalls aus bem Burtembergifden von Entilingen über Beifingen, Gufingen und Donauefchingen berbeirudte, und fich am 17. Dai in unb ba Riebheim, eine halbe Stunde von Billingen, lagerte. Tallarb, ber durch ben Breisgau an Freiburg vorbei über ben boblen Graben berbei tam, traf am 19. Dai ebenbafelbft ein, übergab 12,000 Mann Bilfetruppen, 5) und febrte bierauf wieber in bas Mheinthal zurück.

Der kaiferliche Feldmarichall pon Thungen follte biefe Bereinigung hindern; allein durch verkehrte Magrageln wurde ber

<sup>5)</sup> Berger's Chronit.

Ameit vereitelt. Thüngen stand um diese Zeit in Rottweil, und zog ebenhalls Verstärfungen an sich. Bei dieser Nähe der feindlichen heere konnte es an Aleinen Gesechten in der Umgehung von Billingen nicht fehlen; selcht die Besagung, welche unter v. Wilstorff noch immer in der Stadt lag, betheiligte sich dastei, und dei dem Ansbruche der Armeen, am 20. Mai, seuerten sogar die Rachhut der Vaiern auf dem rechten, und die Vorhut ver Kaiserlichen auf dem linken User der Brig mit Feldgeschütz auf einander, jedoch ohne erheblichen Rachtheil.

Bur Unterstützung des katferlichen heeres kamen im folgenben Monat Juni noch der englische Feldherr, herzog von Marlborough, aus den Niederlanden, und Brinz Eugen von Sawonen and Oesterreich mit hilfsvolkern herbei, wovon ersterer mit Markgraf Ludwig von Baben die Bekämpfung des feinblichen Heeres an der Donau übernahm, während Eugen die Beobachtung des Markchalls Tallard im Rheinthale übertragen erhielt. Engen traf zu viesem Ende am 15. Juni in Rastatt ein. Die Volgen dieser Maßregeln zeigten sich bald. Ludwig von Baben und Marlborough erstürmten am 2. Juli den Schellenberg bei Donauwörth, und die Balern und Franzosen mußten sich mit großem Betluste bis Augsburg zurückziehen.

Um bas Gleichgewicht zwischen beiben Armeen wieber herzunkellen, hatte Ludwig XIV. schon vor bieser Rieberlage ben Marfchall Tallard mit eiwa 26,000 Mann über ben Rhein geschieft, und zugleich ben Marschall Belleroi beauftragt, ben. Brinzen Eugen im Meinthale festzuhalten. Sallard ging am 1. Juli bei Strafburg über ben Rhein, und rüfte über Emmensbingen, Waldfirch, Elzach und Hornberg gegen Billingen. Die Borfint tam am 11. Juli nach Monchweiler, und barauf am 16. Juli, nachdem inzwischen die Umgebung ber Stadt mit Ca-

<sup>6)</sup> Phichefet. Chronif. Eben biefe Quelle fagt auch, bag auf bies fem Rudguge bem Churfurfien "bie Rriegotaffe nebit guter Beut" abgenommen worben fei, gibt jeboch teine nahere Jeit und Ortesbestimmung. Bel. v. Martene 584.

valerie burchmustert war, erfchlen Tallarb felbst mit feiner ganzen Armee vor ben Mauern, und ließ die Truppen ein Lager, bas vom Engelhard bis nach Monchweiler reichte, beziehen.

Raum vor ber Stadt angefommen, eröffnete Sallarb, ba ibm bie Befinnung ber Burgerichaft burch bas Beuern auf bie recognoscirende Cavalerie fcon fund war, ohne weitere Berbanblung Laufgraben gegen bas Subenloch, errichtete noch in ber Nacht Batterien auf biefer Unbobe, und beichof baraus am 17. Juli Morgens mit 4 halben und 6 Biertel-Carthaunen Die Stabt. Die Mauern zwischen bem Minoritenflofter und St. Dis chaelsthurm wurden baburch zu Boben geworfen, und bas Klofter felbft febr befcabigt. Um 18. Juli ward bie mabrend ber Racht verrammelte Brefche wieber eroffuet, bas Comebienhaus (Sommerlaube) an ber Rordfeite bes Rlofters gufammengefcoffen, und gugleich ben Berg berunter gegen bas Riebthor approchirt. letterm Werke murbe jeboch ber Feind theils burch bas Sorigontalmaffer, theils burch bas Gefchut ber Belagerten wieber vertrieben. In ben beiben folgenden Tagen ward auf die gur nachtgeit immer wieber verbollwerften Brefden aufe Reue fanonirt, und babei noch bem Riebthorerter (3wingerthor) hart gugefest. Großen Schreden verbreitete in ber-Racht vom 20. auf ben 21. Juli bie Befchiegung ber Stadt mit glubenben Rugeln; über 200 Saufer murben baburch beschäbigt, boch nur zwei babon in ber Bidenftrage brannten gang barnieber. Tags barauf eroffnete Tallard bie Breichen noch einmal, und feste bas Teuern bis in bie Macht fort, jog aber nach Mitternacht bie Gefchute gurnit, und bob bie Belagerung auf. Mit bem Rudzuge bes Feinbes verfcwant auch die Beforgnig vor einem Sturm, worauf Burger und Solbaten taglich gefaßt, aber auch entschloffen waren, fich aufs Aeugerfte zu wehren.

Alls Verluft auf Seite ber Stadt werben 13 Tobte und 8 Bleffirte angegeben; dagegen foll ber Feind 30 Wagen Bleffirte nach Strafburg geführt und etliche 100 Tobte gehabt haben. 7)

<sup>7)</sup> Berger's Chronif gahlt 12 bis 15 hohe Officier unter bie

Auf die Kunde von der Rieberlage auf dem Schellenberge batte Tallard dringenden Auftrag, schleunigst dem Churfürsten nach Baiern zu Gilfe zu eilen, 8) und fich mit der Belagerung von Billingen uicht weiter aufzuhalten. Er war deshalb am 22. Juli schon aufgebrochen, bevor Prinz Eugen, der von Rastatt zum Entsat herbeigeeilt war, seine Truppen aus den benachbarten würtembergischen Ortschaften zusammenziehen konnte.

Am 23. Juli Worgens 9 Uhr ritt Eugen selbst in Besgleitung seines Stabs und einer kleinen Bebeckung zum obern Thore in die Stabt ein, besichtigte die Breschen, so wie die vom Beinde verlassenen Berschanzungen, und lobte die Tapferkeit und Treue der Bürger. Auf die Frage, welche Gnade er von Sr. kaiserl. Majestät für ein solches Wohlverhalten sich erbeten solle, antworteten ihm die herren der Stadt: "drei B. B. B., d. i. Brod, Bulver und Blei, was auch gleich zugesagt, und nach etlich Tagen alle drei Stuck in einer guten Jahl anher geschickt worden." Prinz Eugen verließ Nachmittags 3 Uhr wieder die Stadt und solgte Tallard auf dem Kuße. — Der Krieg dauerte noch die Ende 1714, jedoch stieß der Stadt nichts Außerordentsliches mehr zu.

Nach wenigen Jahrzehend gerieth aber Billingen wieber aufs Reue in Noth. Auf bas habsburgische Erbe, das Maria Theresia nach dem Tode des Kalfers Karl VI. als rechtmäßige Erbin angetreten hatte, machten sich alte Unsprüche geltend, 1740. Friedrich II., König von Breußen, verlangte die Abtretung Schlestens, und der Churfürst von Baiern, Karl Albrecht, besanspruchte sogar die ganze Erbschaft. Friedrich überstel sogleich Schlesten mit bewaffneter Macht, und bald darauf brang noch Karl Albrecht mit seinen Verbündeten, wozu auch Frankereich gehörte, tief in Desterreich ein, ließ sich in Brag zum Köstenschaft.

Gefallenen, wovon ein General in ber rothen Rapelle, und ein anderer in bem hammerkirchlein begraben liege.

<sup>5)</sup> Rach Aussage ber Ueberläufer ware beshalb schon bie britte Orbre in bas Lager verbracht worben. Sofchrift. Chronif.

uig fronen, und hexnach als Rarl VII. in Frankfurt zum Kaifer wählen, 1742.

In solcher Bedrängniß hatte fich Maria Theresia an die Ungarn gewendet, die fich auch mit Begeisterung für ihre verslaffene Königin erhoben. Balb wurde der Feind aus Defterreich und Bohmen vertrieben, und ganz Baiern den öfterreichsichen Waffen unterworfen. Im Jahre 1744 ward sogar Anstalt gemacht, den Feind selbst im Elsas auf eigenem Boden zu bekämpfen, doch konnte das Kriegsglück wegen des invorgesehenen Einfalles Friedrichs II. in Böhmen nicht verfolgt werden. Die öfterreichischen Geere mußten sich aus dem Elsas zurückziehen, um Böhmen wiederum zu retten, und schuglos waren nunmehr die vorderösterreichischen Lande dem Feinde bloßgestellt.

Diefe Schuplofigfeit benütent, rudte gegen bas Spatfabr 1744 eine frangofifche Beeresabtheilung por Freiburg, mabrend eine andere unter bem Marichall Belleisle bas femabifche Defterreich und Throl fur Raifer Rarl VII. in Befit nehmen In ben erften Tagen bes Septembers ftand Belleisle in ber öfterreichischen Grafichaft Sobenberg. Billingen, burth Die Stabt Rothenburg von ber Unnaberung bes Feinbes benachrichtigt, wendete fich fogleich an ben Commandanten zu Freiburg, Felbmarfchall Freiherr von Damnis, um eine Befagung, ba um biefe Zeit nur etwa 700 jum Theil frante und bleffirte oftetreichische Solbaten in ber Stabt lagen. Damnit erflarte: er habe feine Orbre, ber Stadt Billingen eine Befagung zu geben, und felbft taum Garnifon genug für Freiburg; bie Stabt moge thun, was fie fur bas Befte erachte. Bubem befahl er and noch ben Abzug ber öfterreichischen Mannichaft. Richt wenig bierburch verftimmt, befchloß bie Burgerschaft, weil fie fich abfichtlich verlaffen mahnte, ben Feind lieber "in Gute und Guld" zu empfangen, als bei ganglichem Mangel an Aussicht auf Entfat einige Beit fich zu wehren, und nachträglich größerer Befahr auszuseten.

Belleiste war inzwischen in Rottwell angekommen, und forberte von Billingen bebeutende Lieferungen an Broviant aller

Art, 9. September. Um biefe Lieferungen wenigstens zu milbern, fendete ber Magiftrat fogleich Abgeordnete nach Rottweil; boch por beren-Rudfebr ericbien noch an gleichem Tage, Rachts 10 Uhr, eine Abtheilung ber feindlichen Borbut vor ber Stadt, unterhandelte gunachft über bie Befetung eines Thores, und funbigte bann Tage barauf bie Antunft ber gangen Armee an. Und wirklich ftand Belleisle am 10. September, Morgens 9 Uhr, mit feiner Generalität und ftarfer Bebedung vor bem Bidenthor. "Dit größtem Bergenleid murbe bas' Thor geöffnet." Rach bem Ginzuge wurden die Bürgermachen fogleich entfernt, Die Thore mit je einer Compagnie, und ber Marktplat nit zwei Compag-Die nachruckende Urmee bezog ein Lager auf bem mien befett. Subenloch, Briel, Engelhard und in ben Erbfenlachen, "wodurch ben Burgern großer Schaben mit Verberben und Rauben ber Felbgewächfe, Rraut, Ruben, Bohnen, Erbfen, und Futter gugefügt wurde." Am 11. September hulbigten auf bem Münfterplate die Burgerichaft und die Bogte der Dependenzorte Ramens ihrer Gemeinden nicht ohne inneres Wiberftreben 9) Raifer Rarl VII. Bald darauf, 14. September, murbe bas Lager zwar aufgeboben, ber Stabt aber eine Barnifon binterlaffen, welche bie Burgerschaft fogleich entwaffnete, und ihr bie Schluffel zu ben Thoren, Thurmen, bem Beughaufe und allen Gebäuben, wo Rriegsmaterial aufbewahrt war, abnahm.

Bis Ende April 1745 behielt die Stadt franzöfische Befatung, und mußte es mit großer Betrübnig ansehen, wie ihr allmalig sämmtliches Ariegsmaterial entführt, ja zumeist fie felbst
zur Fortschaffung besselben auf eigene Koften angehalten wurde.
Die zwei größten Gefchütze mit dem dazu gehörigen Augelvorrath
waren schon bei dem Aufbruch der Armee mit fortgeführt, und

<sup>9)</sup> Nach Bollenbung bes Eibes hat ber Herr Commissarins gesprochen: "Bivat, es lebe Ihre Kaiserl. Majestät, Karl VII.!" Und biese Worte hat die ganze Bürgerschaft sollen nachsprechen, aber das Geschrei ist nit groß gewesen; hat solches noch einmal gesprochen, aber sie bezeugen keine rechte Treue. Hoschriftl. Chronik.

am 1. Februar 1745 wurden auf 40 Bagen, so wie am 5. Februar auf 50 Bagen Stude, Rugeln, Bulver und anderes Kriegsmaterial nach Strafburg geschafft. Ebenso wurden am 8. April wieder 20 Bagen voll, und am 26. April noch 11 Bagen voll nach Neubreisach abgesichtt. Bas nicht weggesührt werden sollte, wurde verbrannt, "so die Laffetten, Studkader, 750 Musketen und 35 Bagen voll Lunten."

Bu bem entführten Kriegsmaterial gehörten: 1 Viertelcarthaune, 1 großer hahn, 1 mittlerer hahn, 2 Faltonen, 4 Feldschlangen, 1 haubige, 1 Regimentsstüdle, 1 sauber Stückle mit sieben Löchern, 2 Kunststüde, 1 großes hagelgeschütz mit 100 Läufen, 1 hagelgeschütz mit 50 Läufen, 1 hagelgeschütz mit 25 Läufen, 21 größere und kleinere Stücke von 5 bis 1/4 Pfund Kugelgewicht, 2 Mörfer, 7 Böller, 10 Doppelhaken, 14,187 Stück eiserne Kugeln, 800 eiserne und 1368 irdene handgranaten, 400 laborirte Kartätschen, 123 Centner Bleikugeln, 400 Centner Bulver u. a. m. Nach ausführlichem Berzeichniß betrug der Gesammtwerth bieses Kriegsmaterials 57,276 fl. 42 fr. 10)

Roch größere Berlufte erlitt bie Stadt in diesem Kriege burch Binterquartiere, Durchmärsche und zahllose Lieferungen an Geld und Naturalien. Der Auswand hiefür bis zum allgemeinen Brieden in Achen, 18. Oktober 1748, soll sich auf 201,096 fl. 16 fr. belaufen haben. 11)

Doch neben biesem Unglück hatte die Stadt auch wieder ihre Freude. Durch den Friedensschluß zu Füssen, 22. April 1745, siel Billingen wieder an seine vielgeliebte Fürstin, Maria Thes resia; große Vestlichkeiten begleiteten den Tag, und nicht enden wollte der Jubel, als bald darauf deren Gemahl, Franz Joseph, Großherzog von Toskana, zum Kaiser erwählt war.

<del>--6000</del>∰9<del>000</del>--

<sup>10)</sup> Archivacten. Bur Bibererlangung wurden viele Schritte gethan, aber alle umfonft.

<sup>11)</sup> Sbidrftl. Chronif.

## Anhang.

## Romeins Manns.

Seit langer Zeit war bas riefige Bilbniß bes Romeius an ber äußern Stadtmauer, westlich vom oberen Thore für Handwerksbursche das Wahrzeichen ber Stadt. Später wurde es oftslich vom genannten Thore ebenfalls auf der äußern Stadtmauer angebracht, und verschwand endlich beim Abbruch der Mauern gänzlich. Eine Kohlenzeichnung, die ein steißiger Zeichnungssschüler, der spätere Waler Neponiuf Oberle, zur Kurzweil auf eine Sartenmauer gemacht hatte, war die auf die neueste Zeit das einzige Denkzeichen für den vielgenannten Kämpen. Aber auch biese letzte Spur sollte durch Bauveränderungen im Jahr 1852 verschwinden. Dies gab die nächste Veranlassung zur Wiederschersellung des Bildes, wozu dann auch noch die Aussindung alter Manuscripte und Urkunden das Ihrige beitrug. Die Verse, welche dem ursprünglichen Bildnisse beigegeben waren, umfasten sast alles, was bisher von Romeius bekannt war. Sie lauten:

Als man zählt 1498 Jahr Sat hier gelebt und glaubt fürwahr Ein Bundermann, Romäus genannt, Im ganzen Land gar wohl bekannt. Kachem er ritterliche Thaten vollbracht, Seine Stärke ihn verführet hat;

So fing er an über die Obrigkeit zu schelken, Deffen mußt er es im Thurm entgelten. Brach wunderlich mit Lift daraus Und sich in St. Johannes Haus, Allba noch einen Balken zu sinden, Den Romäus dorthin tragen konnte. Wagt sich hernach über die Mauern hinaus, Belagert Kusenberg das sesse haus, Das er in wenig Zeit genommen, Dahero wiederum Gnad bekommen, Dah im Spital bis in das Grad, Ihm die Herrenhfrund gegeben war. Endigt so sein Ruhm und Leden, Gott wolle uns allen den Frieden geben.

Amen.

Ergänzend weiß bann noch ber Wolksmund: Rome ius fei auf bem Käferberg von kleinen Eltern geboren, und doch so groß gewachsen, baß er mit seinem halben Bkauenschweife 1) auf bem Hute über bas zweite Stockwerk ber Haufer hinauf gereicht habe. Auf einen mit zwei schweren Baumstämmen belabenen Wagen, ben bas Gespann Ochsen nicht fortbringen konnte, habe er bie Thiere auch noch gelaben, und hierauf die ganze Laft allein fortgezogen. Den Rottweilern habe er einen Stadtthorstügel aus ben Angeln gehoben, sei damit gen Villingen gesprungen und erst auf dem Gucenbühel wieder stehen geblieben, um sich nach den weit zurück gebliebenen Verfolgern umzusehen. In seinem Gesfängniß habe er täglich ein Kalb verzehrt, und mit den angesammelten Knochen seine Befreiung dadurch erwirkt, daß er dieselben nach Art einer Leiter in die Mauer befestigt und zum Emporsteisgen benützt habe. 2)

2) Die weltern Gerüchte über Romeius, bie ben Touriften zum Rachtisch noch vorgesetzt worben, sind hier beseitigt, well sie offenbar Berfonlichkeiten ber jüngsten Bergangenheit angehören.

<sup>1)</sup> Mit bem Pfauenschweise, ber 1530 bem Stadtwappen beigegeben wurde, schmuckte später die Sage auch den Romeins aus. Mit großent Gepränge und Pulververbrauch ward das neue Wappen sogleich auf der westlichen Mauer vom St. Michaels Thurm eingesext.

Ueber bie fpatern Lebensverhaltniffe bes Romeius berichtet ein altes, bis jest wenig beachtetes Chronifmanuscript : 3) "Item bes 1498 Jahrs auf Conceptionis Mariæ. Damals war einer allhier (Billingen) gefangen, ber bieß Romenns Dann. und ward gelegt in ben Diebsthurm 4) von wegen etlicher Reben, bie er gegen ben Stadtichreiber und ben Schultheißen Sans von Frankfurt 5) getrieben follte haben, und lag im Thurm bis Weibnachten. Da batte man einen gebotenen und geläuteten Rath, und war mit dem mehr erkannt, bag er fein Leben mit einem Stud Brod und Baffer in bem Thurm aufgeben und befcliegen follte; mas aber ibm feine Freund und gute Bonner um Bottes willen gaben, bas mochte man wohl leiben. Da hatte er gute Freund und Gonner, gab ibm je einer einen Tag im Thurm gu effen, und batte ber gemeine Dann gar ein großes Mitleiben mit ibm, aber er mocht ibm nicht zu Gilfe kommen. Und begab fich hernach in ber Faften, bag Bergogs Georgen Bug von Baiern allbierber fam, ber wollte in hochburgund reiten, bem geigten fromme Leut an und hielten ibm bes Romenus'fen Sach fur. warum er fo hart gefangen war, und mas bie Urfach mare. Das zumal baten für ihn brei Grafen, auch fieben Ritter und Frei-

<sup>3)</sup> Dieses Manuscript (bas jedoch selbst nur Abschrift ist) enthält neben den Aufzeichnungen der Chroniken, welche in der Quellenssammlung für die bad. Landesgeschichte (11. 80 st.) mit A, B und C bezeichnet sind, noch manche selbstständige Nachrichten, namentlich aus dem Bauernkrieg. Sehr umftändlich wird unter anderm die Gefangennehmung des Bartlin Steiger's und Beringer's zu Kirchdorf erzählt, so wie deren hinrichtung, welcher der Berfasser selbst anwohnte und die Urtheile auf dem Richtblatz eigenhändig notirte. Daß er dabei sehr ausmerksam war, beweisen die noch vorhandenen Archivacten. Der Chronikkann hiernach den Romeius noch recht wohl persönlich gekannt haben, was sich übrigens auch aus seiner Darstellung ergibt. Schade, daß diese Chronik nur Bruchstuck ist.

<sup>4)</sup> Dies ift ber jetige St. Michaels-Thurm.

<sup>5)</sup> Diefer Sans von Frankfurt erfcheint auch im Urfunbenbuch ber Stadt Freiburg. 1. 68.

berrn, aber es half alles nichts. Gin Chrfamer Rath vermeinenb, er mußte im Thurm gestorben fein nach ihr Erkenniniff, machten ihm eine Brud aus eichen Flodling in Thurm, und verforgten ibn feft mohl, beg fie vermeinten. Aber ibm mocht fein Denfc ba brinnen helfen. Damals rufte er Jejum Chriftum, auch Das ria bie Mutter Gottes und alle feine lieben Beiligen alfo treulich an, und luegt babei mas ihm gut mocht fein. Da murb ihm ein Deffer, eines Fingers lang, in bem Thurm, bamit brachte er mit Bilf bes Allmächtigen alfo viel zuwegen, bag er ein Spreigen nach bem anbern in bie Mauer bracht, bis er oben an bie Bubne fam, ba batte er große Roth, benn bie Balfen und Flodling maren all von Gichen Solz und auch groß bazu, und arbeitet Nachts mit bem Defferle, und trieb es alfo lang bis an unferes Gerra Frobnleichnams Abend um bie elfte Stund im Tag, ba war er auf ber Buhne im Thurm, und ruftet fich mit ben Seil, bie bamal baselbften lagen. Und ba es Racht mar, zwischen 10 und 11 Uhr, ba hatte er fich gang gerüft und fiel herab zu einem Laben hinaus an einem Geil bis auf bas Dachlein vorm Thurm, und ließen ihm bie Sand an bem Geil, und fiel berab auf bie Dielen, fo bamal bafelbften lagen. Er hat aber porber große Rlot (Balten) binausgeworfen, bie er ausgegraben batt, bie trug er mit ihm gen St. Johann, allba ber ein noch liegt in bem Chor, ben anbern hat er mit ihm gen St. Bolfgang ins Baierland ge-Und ba er gen St. Johannes fam, und Morgens Tag war, ba war bas allergrößte Wunder, bas je gehert warb, bag er aus einem folden Gefängniß follte tommen, und gieng Jebermann zu ihm und lobten Gott, bag er ihm folche Gnad verlieben batt; aber feiner fam ju ibm, ber bes Rathe ober ein Rathefreund mar. Much war ber Werfmeifter und ihrer viel beswegen gefangen, und legte man ben Wertmeifter in bas Bidentafig. 6) Er brach aber auch aus und fam auch gen St. Johann; wollt er aber gericht fein, fo mußte er bem Rath 20 fl. geben. Den Thurmbieter fieng

<sup>6)</sup> Gefängniß auf bem Bidenthorthurm.

man auch, es konnt aber Memant erfahren, wer ihm bas Beug gegeben batt, bamit er hat konnen ausbrechen, und legt ein Rath ein großen Roften auf ihn mit Bitten und Barten, und hatten großen Anfchlag ibn aus ber Freiheit zu nehmen. St. Urbane (?) Abend, ba fam ein folch großes ungeftummes Wetter, ba fiel er über bie Mauern binaus und fam binmeg, und begehrte Recht; aber man war mit ibm gericht um alle Sachen, und gab ihm ein Chrfammer Rath all feine Berfchreibung binaus und Gelb bazu, und burft wandeln wohin er wollt. wunderbarlicher Menfch, daß feine Sachen nit zu befchreiben find; benn er ein Rriegsmann war von Jugend auf, und bat große Sachen gethan und verricht fein Tag. Und bernach im 1499 Jahr. ale ihr hernach boren werbet, fleng ber Schweizerfrieg an, ba lag Romenus Mann auf einem Schloff, Saus Ruffeberg bei Walbebut. Damal bielt er fich alfo mannlich und fo redlich, bag ibm ber Ronig allbier im Spital in ber obern Stuben eine Bfrund gab. Die war ihm, wie wohl zu glauben, viel lieber benn bie Bfrund im Diebothurm, Die ein Chrfammer Rath ihm guvor hatte versprochen. Es ift nit, und fann auch nit alles von feinem Thun und Laffen gefdrieben werben. "

leber bas Berhalten bes Romeius auf bem Schloffe Ruffasberg fagt eben biefes Chronitmanuscript: "Bon Stühlingen zogen die Schweizer für Ruffeberg, barauf lagen 25 Mann, ba war auch Romenus Mann. 7) Ein Büchsenmacher, ben wollten die Knecht nicht schiefen laffen, und stund bamal ber Hauptmann im Schloff auf ein Ort, und sprach also: welcher ihm bas Schloff wolle helfen behalten, ber stand zu mir. Da waren ihrer nit mehr benn 4 Mann zu ihm gestanden, und waren ihrer 20 Mann,

<sup>7)</sup> Hier ist ein Punkt (.) von berfelben Tinte, womit biese ganze Auszeichnung geschrieben. Dieser scheint von einem frühern Leser übersehen worben zu sein, baber man auch hört, Rosmeins fei ein Buchsenmacher gewesen. Eben so wird auch gesagt: Romeins habe ben Geschlechtenamen Maus geführt; ein Geschlecht Maus hat aber in Billingen gar nie existirt.

vie das Schloff wollten aufgeben. Da ließ man fie abziehen, die zugen gleich danachften Waldshut zu, allda fie all gefangen, und ließ ihnen der Landvogt den 20 Mann, so das Schloff nit haben wollen helfen behalten, allen die Häupter hinwegschlagen, denn es all Schloffen waren, die ihrer fünf, die ließ man leben. Da besetzten die Schweizer das Schloff mit ihren Leuten, denn fie hatten Speis genug barauf."

Schon aus biefer Darftellung, und noch unzweibeutiger aus andern Stellen bes Manuscripts geht hervor, dag ber Chronift auch bie Aufzeichnungen jener Begebenbeiten, Die feiner eigenen Lebensperiobe angeboren, erft in fpaterer Beit mit Benütung früherer Rotigen , und felbft aus bem Bebachtniffe gemacht bat. Letteres ift ihm bei aller fonftiger Gewiffenhaftigkeit nicht immer gang treu gewesen, wenn anders ber Abschreiber feine Schuld tragen follte. Go ift unter anberm bie Beitbeftimmung über bie Ge fangenfetung bes Romeius minbeftens um ein Jahr verfpatet, und es ift wohl bas Jahr 1497 für 1498 zu fegen. Das Stabtchen Thiengen wurde am 18. April 1499 übergeben, 8) und von ba zogen bie Schweizer vor bas Schloß Ruffaberg, 9) alfo zu einer Beit, mo Romeius nach obiger Darftellung noch gefangen fag. Die Befahung auf Ruffaberg, welche andermaris gu 50 Mann angegeben wirb, verweigerte zwar Anfange bie Uebergabe, verlor aber ben Muth, als 500 Schweizer mit vieler Dube in ber Racht eine große Buchfe ben Berg berauf bis vor bas Thor gezogen Batten, 10)

Beffer als die Zeitbestimmung laffen sich bagegen die Borgange bei ber Bucht bes Romeius rechtfertigen. St. Michaels-Thurm, in bessen Verlies Romeius gefangen lag, zeichnet sich burch seine außerorbentlich biden Mauern aus, und stammt aus

<sup>8)</sup> Mone, Bab. Archiv, I. 107.

<sup>9)</sup> Anbolph, Gfc. ber Feldzuge ber Schweizer, I. 261. Bor Stublingen ericienen bie Schweizer erft am 23. April.

<sup>16)</sup> Rirdhofer, ber Schwabenfrieg, 1. 17.

bem 14. Jahrhundert. Der Gingang befindet fich in einer Bobe von etwa 30 Ruf über ber Goble bes Stadtgrabens, und in größere Tiefe reicht auch bas Berlies nicht. Romeius hatte alfo Diefe Bobe zu erfteigen, um bie Dede feines lichtlofen Befangmiffes zu erreichen. Auf bem Boben bes Berliefes, ber ehemals gebielt war, 11) befindet fich ein vierediger Stein in ber norböfflichen Ede, welcher augleich als Git und Tisch bienen mußte. Die Banbe zeigen vielfache Berfuche zum Musbruch; einer bet Befangenen bemühte fich vergeblich, Steine aus ber weftlichen Mauer zu brechen, und in der nordweftlichen Ede ift namentlich an ber norblichen Wand ber Mortel mit icharfen Inftrumenten ber Art aus ben Fugen gefratt, bag ein Maurer, ber mit im Thurme mar, obne bolgerne Bflode etwa bie Salfte ber Bobe erklimmen konnte. Sier war alfo bas Auffteigen jebenfalls mog-ЦФ. Auf ber Bubne angekommen, fand Romeius neben anberm Rriegsmaterial im Thurme ficher auch Geile in Auswahl, und folimmften Falls mare ibm bas Geil am Baspel, womit bie Befchute auf - und abgelaffen murben, ju Bebot geftanden. Die unterfte Maueroffnung, burch welche eine Entweichung moglich ift, befindet fich auf der Oftseite des Thurmes etwa 25 Rug über ber ebemaligen Bedachung bes Ginganges, und von bier que ift es auf biefer Seite etwa noch eben fo weit bis gur Erbe. beiden Balten bedurfte Romeins, um über die Mauern, welche ihn noch von bem Ufpl gu St. Johann treunten, 12) binmeg qu tommen, und ben einen ließ er mohl beshalb jurud, weil ber anbere ausreichte, um an geeigneter Stelle bie Stadtmauern gu über-

<sup>11)</sup> Ein Roft ist noch vorhanden, jedoch jest mit Kehrlicht bebeckt.
12) Ju den Rechten und Freiheiten des St. Iohann Ordens, die fammtlich durch Kaiser Karl 1378 erneuert wurden, gehörte auch: "Es sollen alle ihre heuser in allen Teutschen Landen, und dazu alle, die mit ihr Leib und Guet darein siehen, fred und sicher sein, also das niemand ihr Leib noch Guet darauß Fredenlichen noch mit Gewalt nit nehmen solle, in kaine weise." Archivacten.

fteigen. Um bie Balken los zu machen, und auch zu andern Zweden waren ihm unzweifelhaft außer einem Meffer auch noch andere Instrumenten in Gesellschaft der Speisen von seinen guten Freunden und Gönnern beigebracht worden.

Warum verhängte aber ber Magistrat über Romeius "wegen etlicher Reben, bie er gegen ben Stadtschreiber und ben Schultheißen Hans von Frankfurt getrieben sollte haben, also wegen eines Vergehens, bas ber Chronist felbst als unerwiesen hinstellt, eine so außerorbentliche Strafe? Wenn zugegeben wird, baß ber Name Romeius von Romigius 18) (Remigius), verstürzt: Romins ober Romeius, abzuleiten sei, so bürfte über biese Frage eine Urphebe, die dem Hauptinhalte nach hier folgt, einiges Licht verbreiten.

"Ich Romigius manns ber wirbt zu Billingen betenn vnb vergich offentlich mit bifem brieff, ale mich bie fürsichtigen mußen Burgermaifter und rate bafelbe zu Billingen min lieb berren in gefenngfnis und ftroff genomen, und in ben thurn gelegt bonb, omb meraflich min verwircft bennbel, barumb ich wol befenn an minem lyb und leben ftraffwirdig gewegt wer, wo ftrenge bes rechten gegen mir gebrucht folt werben, aleban bie gemelten min herren mir das recht allweg fürgeflagen, ouch in bywefen miner frund und besondere best zuleticht, ale mir gnad und barmbergigfait in miner verwirtung vff big verschribung und vrfebb befchynen ift, fich erbotten bond foner mir bas recht anmutiger und lieber fing, bann big verschribung vber mich ju geben, fo wolle fy mir bas recht gutwilliglich ergon und befchynen laffen, und gu bhanner bekanntniß oder urfebb nit trengen noch zwingen. aber ich mit fambt miner buefrowen und miner angebornen frund in merglicher gal bie gemelten min berren Burgermaifter und rate

<sup>13)</sup> Richt allein in der folgenden Urfunde, sondern noch anderwärts findet man Romigius statt Remigius geschrieben; auch läßt sich hier der Umtausch des spisen e mit dem breiten o sprachelich rechtfertigen.

fteets angerufft und fo flyglich gute gyt unber miner mandnus gebetten bab, mir gnab und barmbergigtait zu bewußen , und mich bes rechten zu erlaffen, befonbers ouch min verwirdt hennbel bierin binberhalten und mir miner eeren ju gonnen, und fo folich bitt ' burch mich felbe, min huefrowen, min angebornen frund, vnb burch ben abel von fromen und mannepersonen, jo bick und vill an bie bedachten min berren gelangt bat, fo haben fy guleticht an= gefeben min flaine vnerzogene find, min eelich wyb ouch, bas verdienen miner altvordern und miner angeborner fründ, 14) und bond uß gnaben mich rechts erlaffen, ouch min verwirkung bierin nit befchriben, barumb bas fb, mir miner eeren wollen gonnen, und ber hinfur vertrumen, und mich baruff uffer ir ftraff und gefennginus fo gnebiglich tommen laffen." Run folat bie eidliche Berficherung, Die erbulbete Gefangennehmung an Diemanben gu rachen, und "ber gnabigen herrichaft Ofterreich und ben gnaben gu Billingen" in allen ehrbaren Dingen wieber geborfam und aewartig zu fein. "Wer aber fag, bas ich bis min gesworne vrfehb in ahm ober mer ftuden, barvor mich got verhut verbrech und nit fteet hielt, es wer in worten ober werden, fo bin ich alsbann gu vordrigem minem verfchulden ain eerloger rechtloger mannaibiger eerbrüchiger und vergalter man. Und bond alfbann bie genannten min herren von Billingen, Die iren und wer inen bes belffen will und all menglich gewalt macht und gut ervolgt recht nach minem lyb, wo fy ben antennen, in ftetten, borffern off maffer ober land, ju groffen mich an minem linb und leben gu ftraffen und mit mir zu gefaren ale ginem ber fin lib und leben verwirct hat, und bargu eerlog bruchig und mannaidig worden ift. Bon bem allem mich gant nicht friden freben noch fcbirmen foll, bhann fryhait gericht noch recht, bhann appelliren bifvenfiren ober abfolviren, bhann gnab glant ober troftung, bhann ge-

<sup>14) 3</sup>m Jahr 1485 mar ein hermann Manne Burgermeister. Dies ift wohl berfelbe hermann, ber 1489 noch als Burger= meister vortommt. Urt.=Buch ber Stadt Freiburg, 1. 68.

bott noch verbott, in werung ober vff fabung, noch mit namen nicht anders, yberall bag ich ober beman von minetwegen binwiber erbenten, fürmenden ober banbeln tonnb, folt ober mocht, bann ich aller ichirm und bilff mich wiffetlich bierin entzich und begib genglich luterlich und ewiglich. Dann mas fy alfo bierinn gegen mir nach minem verbrechen fürnemen, handeln ober thunb, bargu haben fy und wer in bes helffen will an allen fteeten glimpff eer und recht, und ich ober wer mir bes biftenbig fin wolt, unglimpff, uneer ond unrecht. Und bag bifem minem gefwornen aib und allen vorgeschriben bings befter veftiglicher und volfomentlicher nachkomen werd, hab ich ben genanten von Billingen gu rechten troftern und geweren geben und gefett bie eerfamen und eerbaren Baltagar maler ber ght oberifter gunfftmaifter, Bans futor ben alten 15) und Caspar futorn baid mine vetter, Conrat vaihingern und Conrat frifchert min guten gonner. bie best genanten Baltagar maler, Sans futor, Caspar futor, Conrat vaihinger und Conrat frifchhert betenen alfo in nache volgender form von bitt und anruffung bes genanten Romigius unfere frunde und auten gonnere, hierumb recht trofter und geweren fur une und unfer erben morben fint. Alfo ob bag mer, bas ber genant Romigius mann biffen fin geswornen aib und prfeht und alle vorgefchribne bing nit hielt, und in aim ober mer ftuafen verbrech, aleban folten wir bie trofter und geweren obgenant ununterschaidlich fampt und fonbere ober unfre erben ob wir anweren schuldig und verbunden fin ben bedachten unfern frefind und gouner Romigius manus mit finem lub, algbald mit bes von aim rat zu Billingen ervorbert werben, wiberumb geftellen zefchaffen und geantwurten zu bes rate zu Billingen banben und gewalt, und mit ibm laffen banbeln finem verfchulben nach wie obfiat. Ober mo wir bas fampt und fonbere nit tatten ober

<sup>16)</sup> Diefer hans Sutor kommt ebenfalls im Urkundenbuch ber Stadt Freiburg 1. 68 vor. Bon biefem angefehenen villinger Geschiechte war Buchbinder Castmir Sartori ber leste Sprosse

villucht nach folichem verbrechen ben genanten Romigius ju vn= fern handen nit erlangen, beghalb wir inen als vorftat nit ante wurten machtig, alfban follen wir trofter und geweren, unfer erben und nachkomen fampt und fonbere verbunden und fchulbig fin, bem rat zu Billingen fur ben bruch des genanten unfres frunde, fo fich ber funtlich ervindet, und wir ine ale obftat nit geantwurten mugen, uszerichten ju geben zu weren und gu begalen gu bes rate fichern handen zwah hundert gulbin rinifch, alles on intrag und widerred, berfelben zway hundert gulbin, wann fich ber bruch wie obftat mit funtlicher warhait ervindet." Sierauf folgt bie Namhaftmachung ber nothigen Dagregeln für richtige Ginbringung ber etwa verwirften 200 fl., und bie Ungabe ber Beugen, Die fich Romigius erbeten. Diefe find: "bie wirbigen ebten und veften berren Wilhalmen von Remchingen, fant Johanns orbens Comthur bes huges zu Billingen, und Jundher Jacoben von Baldenftain bofelbe wonenb, vnfere gnebis gen lieben berren und Juncher ...... Und ward birre brieff geben pff ginetag, nechft nach bem hapligen palmtag, ale man galt nach gepurt Chrifti Biertzehn hundert achtzig vnd fechs jare." Sin Pergamentblatt von 20 Boll Länge und 12 Boll Sohe entbalt biefe umfangreiche Urfunde und tragt auch noch die Sigel ber beiben Beugen.

Ob fich biese Urfunde auf unsern Romeius, ober auf einen andern Romigius Manns beziehe, barüber ift unter der Boraussehung, Romeius sei in Billingen Burger gewesen, zunächst das Burgerbuch zu Rath zu ziehen. 16) Die gegentheilige Ansicht, Romeius habe bloß zu den hintersten gehört, hat gar keine Wahrscheinlichkeit für sich. Aus dem Bürgerbuche erfahren wir nun, daß gegen Ende des 14. Jahrhunderts sich eine Familie Manns in Billingen ansiedelte, und niehrere Abtömmlinge derfelben in der Volge zu Reichthum und Ansehen gelangten. Der weit überwiegende Taufname dieses Geschlechtes, das am Anfange

<sup>16)</sup> Die Pfarrbucher reichen nicht fo weit gurud.

bes 16. Jahrhunderts wieber verschwindet, war Sans ober Gensli. Der Name Romigius Manns ober Mann tommt im Burgerbuche nur in folgenden Eintragen por:

Item. Sans Brulinger ift Burger an finem halben buff in Suffinger Saffen (jest Gerbergaffe), was Remigius mans an bem thail wider ber vallinger huff auf Joannis Baplistæ, anno 1481.

Item. Maifter Michel Withum ber teffler ift burger ab finem huffe in huffinger Gaffen ob bem thail gen Remiglus manns buff purificatione Mariæ, anno 1483.

Item. Remigius manns ber gebutel ift burger ab finem buff gegen ber Frowen in ber Sammlung buff in Bufinger Gaffen, Mittwoch nach Wibenachten anno 1483.

Noch finbet sich ein Remigius Manns von Billingen in einer Urkunde vom Jahr 1494, worin demselben ein Stück Feld und Wald beim breiten Brunnen zu Leben übertragen wird mit der Erlaubniß, einen Hof daselbst zu erbauen. Ferner kommt in einer Urphede vom Jahr 1467 ein Remigius Manns vor, der in Gesellschaft eines Malers Umpler, eines Schuhknechts und Metgerknechts allerlei Frevel verübt hatte. Endlich enthält auch noch das Jahrzeitenbuch des ehemaligen Franziskanerklosters <sup>17</sup>) zu Villingen unterm 9. December den Eintrag: "Es wirt sorzit am suntag zuo vesper mit Vigil vnd mendag frue mit sel meß for luche remigius mans sin fatters vnd muoter vnd zweher siner husfrowen vnd aller siner vorderen vnd siner kinden het geben ein hus im ried <sup>18</sup>) mit ein garten giltet jerlich 1 Hd. VIII ß, anno XV° X°. 4

Wenn man auch gegen bie Richtigkeit obiger Ableitung bes Namens Romeius keine Zweifel erheben follte, jo wird nichts

18) Unter "Rieb" ift bas gange fubmeftliche Stabtviertel ju vers

ftehen.

<sup>17)</sup> Bon biefem Jahrzeitenbuch find gegenwartig nnr noch Bruchstüde vorhanden, ba leiber ber größte Theil vor wenigen Jahren zu technischen Zweden verwendet worden ift. Die Erhalstung bes obigen Eintrags ift hiermit ganz zufällig.

befto weniger eine Combination bet Gintrage bes Burgerbuches mit ben übrigen Angaben fur ben Nachweis ber Ibentitat ber Berfonen befonders burch ben Umftand erfchwert, bag bei erfteren faft burchgangig die Angabe bes Gewerbbetriebes fehlt. 2m leichte= ften fällt noch bie Bergleidung ber Nachrichten bes Chroniften mit ber querft an bas Licht gezogenen Urphebe, welche eben baburch auch zu größern Soffnungen zu berechtigen ichien. Romeius im Salle bes Meineibes barin für vogelfrei erflart ift, fo wird es begreiflich, wie ein einzelnes meifterlofes Wort eine fo fchwere Befangenfepung berbeiführen tonnte. Dag man ihn nicht fogleich tobtete, geschah wohl nur aus Rudficht auf feine guten Freunde und Gonner, wozu auch ber "abel von frowen und mannspersonen, fo bid vnd vill" gehörten. Auf eine vorhandene Urphebe läßt felbft ber Chronift ichliegen, inbem er fagt: "und gab ihm ein Chrfamer Rath all feine Berfchreibung binaus." Der "große Anschlag ihn aus ber Freiheit zu nehmen," wird baburch ebenfalls erklart; boch war es ftebenbe Form, bag ber Schworenbe auf jebes Ufpl verzichten mußte, und man weiß, wie fchwer es manchmal hielt, Flüchtige, Die felbst burch bie Natur ihres Berbrechens fich bes Afple unwürdig gemacht hatten, ben Sanben bes weltlichen Richtere wieber zu überliefern. phebe gibt über bie Art bes Bergebens (vielleicht mehr im Intereffe ber Rlager als bes Beklagten) feine Auskunft, und ebenfo hat une auch ber Chronift von ben "großen Saden, Die Romeine gethan und verricht," gar nichts mitgetheilt. Gewiß hatten nicht alle bas Licht zu fcheuen. Um nichts Schlimmes neben Gutem berichten zu muffen, ließ ibn möglicherweise ber Refpett, ben "ber gemeine Mann" vor beffen Freunden und Gonnern hatte, lieber gang ichweigen. Sierauf beuten auch bie Worte: "Es ift nit und fann auch nit alles von feinem Thun und Laffen gefdrieben merben. "

Der Romigius Manns, welcher in ben oben angeführten Einträgen bes Burgerbuches vorfommt, ift in ben beiben lettern mahrscheinlich eine und biefelbe Berson, "ber gebutel," ber sein Saus etwas früher schon besaß, als er ben Eintrag in bas Bürgerbuch erwirkt hatte. 19) Dagegen konnte im ersten Eintrag unser Romeius sein Haus veräußert und ein anderes bezogen haben. Soll nun Romeius Bürger gewesen sein, so muß er in bem betreffenden Eintrage des Bürgerbuches unter einem andern Namen vorkommen. Für diesen Eintrag möchte der folgende zu nehmen sein:

"Item. Hans man, genant Tuffl, ift burger an finem halben huse im obern Ort 20) an dem thail wider von altkilch huse, um Barholomä, an. 1458."

Nach bem Burgerbuche ju fcbliegen, war Sans Mann bet Groffvater, und "Senell man, banfen bes mans fun," ber Bater biefes Sans Mann, genannt Tuffl. Das lettere beftatigt auch eine Urfunde, laut welcher "Bans Mann, genannt Tuffl, ber jung, balb nach feiner Burgeraufnahme, um Anbrea an. 1458, in Untersuchung tam, weil er Garn, woraus er im Auftrag feines Baters, Sans Mann, Tuch weben follte, verfanft und ben Erlos verschwendet hatte. Obgleich es in jener Beit wenig üblich war, mehrere Taufnamen zu fuhren, fo fcheint es boch nicht bas größte Wagftud, Grunde zu unterftellen, Die in ber Folge Rome ius veranlagt haben konnten, ben Namen feines Grofvatere mit bem eines Taufzeugen ober bergl. zu vertaufchen. Ginige Unterftugung erhalt biefe Unnahme auch burch bie Sage, Romeius fei auf bem Raferberg 21) geboren, weil es gar nicht felten vorfam, bag ein Bater bem Sohne Die eine Salfte feines Saufes gur Erwirfung bes Burgerrechts abtrat. Ferner führt auch bie Beit ber Burgerannahme auf feinen Biberfpruch. Denn es ift anzuneb-

<sup>19)</sup> Die Erwerbung bee Bürgerrechts war an ben freien Befit einer Liegenschaft von etwa 250 fl. im Werthe gefnüpft.

<sup>20)</sup> Der "bere Ort" umfaßt bas nordwestliche Stadtviertet.
21) Der Kaferberg liegt ebenfalls im obern Ort.

rnen, daß in der Regel der Antritt bes angebornen Bürgerrechts in einem Alter von zwanzig und etlichen Jahren erfolgt sei, wosdurch dann Romeius für die Zeit seines Aufenthaltes auf Küssaberg ein Alter von sechszig und etlichen Jahren zugetheilt wird, was wieder mit anderen Berichten, wornach die Beste Küssaberg wegen ihrer vermeintlichen Unbezwingbarkeit nur mit alten Invaliden besetzt war, 22) ganz wohl übereinstimmt. Zieht man endlich noch das Jahrzeitenbuch des Franziskanerklosters zu Math, dem zusolge Romeius um das Jahr 1510 gestorben ist, so erzgibt sich, daß er überhaupt ein Alter von siebenzig und etlichen Jahren erreicht hat, wie sich dies für eine kräftige Natur geziemt.

Beftust auf bie beigebrachten Ueberlieferungen fann man alfo nicht gang ohne alle Wahrscheinlichkeit fagen: Romeius habe bas Tuchergewert feines Batere erlernt, basfelbe aber balb wegen Mangels an Sigleber gegen bas Rriegehandwerk vertaufcht und fich auf biefer neuen Laufbahn burch mactere Thaten, untermengt mit brolligen Streichen, Rubm, Freunde und Gonner-er-Das in erfter Che erworbene Saus in ber Buffinger Gaffe habe er um 1481 veräußert, und fich burch Gingehung einer zweiten Che zu einer Birthichaft im Ried emporgefchwun= gen. Durch bie zweite Befangensetzung im Jahre 1497, in Folge bes angeblichen Bruches ber Urphebe vom Jahre 1486, fei biefe Che aufgelost und Romeius fpater im Spital untergebracht worben. Rach bem Tobe ber zweiten Frau und ber Rinber fei ihm bann wieder einiges Bermogen angefallen, bas er hernach zu feinem und ber Seinigen Seelenheil bem Franziskanerklofter vermacht habe, 1510.

Schließlich scheint aus ber Vergleichung ber bem ursprüng= lichen Bilbniffe bes Romeius beigegebenen Verse mit den Aufzeichnungen bes Chronisten noch zu folgen, bag nach dem bei Ka= nonisationen üblichen Vorgange die Derstellung des Vildniffes erft

<sup>22)</sup> Baber, bas malerische und romantische Baben, 1. 41.

sange nach dem Tobe des Kämpen bewirft worden fei. E baher bei vollem Bewußtsein, mit welcher Borsicht alte Di zu behandeln seien, dennoch Beranlassung genommen, einis derungen bei der Wiederherstellung des Bildnisses eintre lassen. Die mindeste Umwandlung ertrugen aber dabei die welche heute noch der Bolksmund mit seltener Treue auf bi Die dem jesigen Bilde beigegebenen Berse lauten:

Ale man gablt' 1498 Jahr. Sat hier gelebt, bas glaubt furmahr, Gin Wundermann, Romeius g'nannt, Im gangen ganb gar wohl befannt. Nach mancher ritterlichen That Sein' Starte ihn verführet hat, Sieng an die Obrigfeit ju ichelten, Das mußt er hier im Thurm 23) entgelten. Brach wunberlich mit Lift baraus Und floh in St Johannes Saus. Doch balb bei Racht und graufem G'mitter Entschlüpft er bem Afpl ber Johanniter, Und zeigt im Schweizerfrieg ale Belb fich groß Auf Kuffaberg bem festen Schloß. Mannlich That führt ftete jum Frommen, Befihalb er wied'rum Enad' befommen, Daß im Spital ihm bis ins Grab Die herrenpfrund gegeben warb. Und endigt fo fein Ruhm und Leben, Gott wolle uns ben Frieden geben. Amen.

<sup>13)</sup> Das Bilbuiß ift nunmehr am St. Michaelsthurm, bem eht ligen Gef. iffe bes Romeius, angebracht.



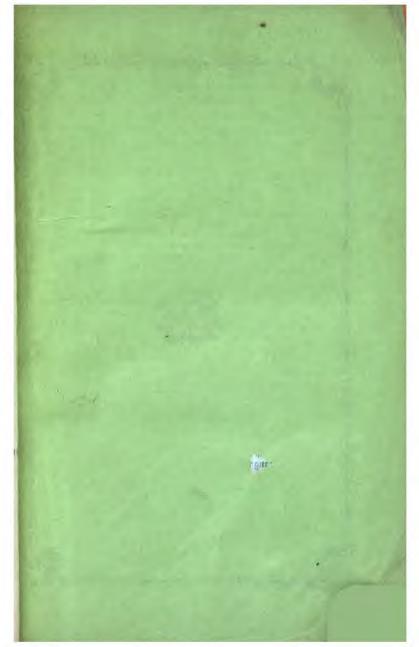

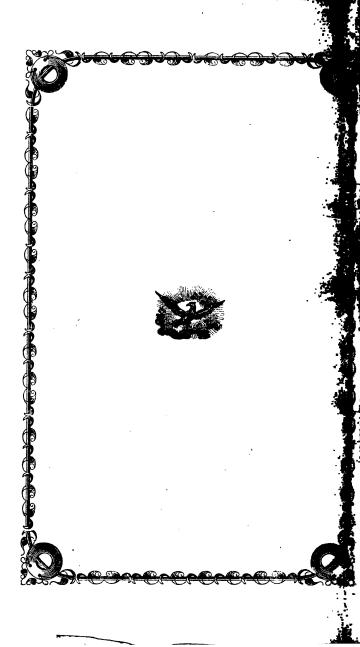

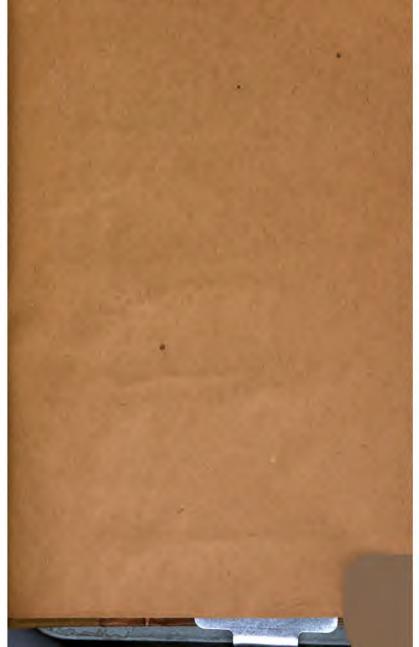

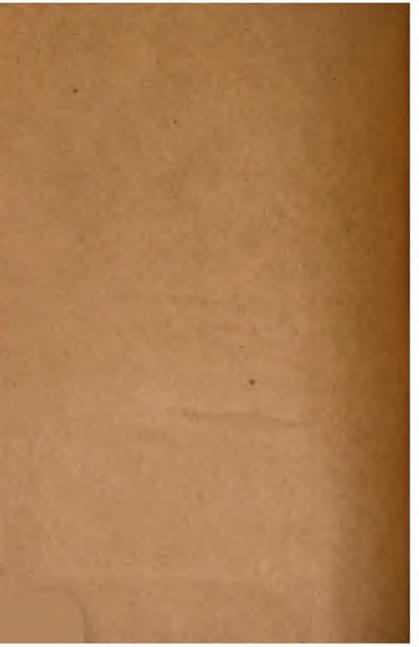

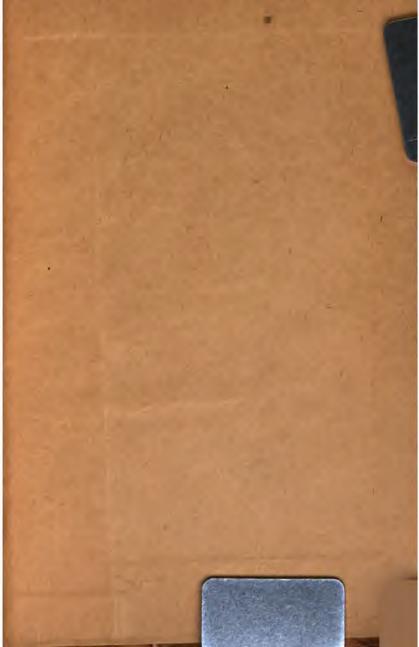